# Julius Wolff Der sahrende Schüler









## Julius Wolff Sämtliche Werke

Herausgegeben mit einer Einleitung und Biographie von

### Joseph Lauff

XVII. Band

3weite Serie: Enrische Epen, Gedichte & Sprüche & Schauspiele Der fahrende Schüler



Verlag von Paul Cist in Ceipzig

## Julius Wolff Der fahrende Schüler

Eine Dichtung

Mit 7 Vollbildern von Professor Hans W. Schmidt



Derlag von Paul Cist in Ceipzig

PT 2583 .W2A1 1912 Bd.17.

Alle Rechte, insbesondere das Recht der übersetzung in andere Sprachen, vorbehalten.

Copyright 1913 by Paul List, Leipzig



### Der fahrende Schüler

#### Inhalt.

|        |                               | Seite |
|--------|-------------------------------|-------|
|        | In der Morgendämmerung        |       |
| 11.    | Der Eisenhammer               | 17    |
| III.   | Jungfer Rosalinde             | . 33  |
| IV.    | Die Träume                    | . 53  |
| v.     | Trudens Dorhaltungen          | . 68  |
| VI.    | Beim Stiden                   | . 77  |
| VII.   | Trudens hinterlist            | . 94  |
| VIII.  | Pater Anfelmus                | . 103 |
| IX.    | Zu Klingenberg am Main        | . 126 |
| X.     | heimkehr und Überraschung     | . 140 |
| XI.    | Unsicheres Geleit             | . 155 |
| XII.   | Es steht ein Baum im Obenwald | . 166 |
| XIII.  | Der lette Tag                 | . 182 |
| XIV.   | Der Teufel im Rauchfang       | . 203 |
| XV.    | Auf der hohen Schule          | . 216 |
| XVI.   | Zweifelstämpfe                | . 228 |
| XVII.  | Wiedersehen                   | . 237 |
| KVIII. | Im Kreuzgang des Neumunsters  | . 246 |
| XIX.   | Gerüchte                      | . 263 |
|        | Dor dem Rettor                |       |
| XXI.   | Der Mord                      | . 286 |
|        | Die Scholaren                 |       |
|        | Sreiheit                      |       |
| XXIV.  | Vagus vagorum                 | . 324 |

#### In der Morgendämmerung

Der Morgen graute, ihm entgegen Zum Gruße flog der Wind und sana Im Weben seinen grüblingsfegen Das waldbewachine Cal entlana. Im Unterhol3 die Sträucher standen Belaubt icon alle, grun und dicht. Auch oben in den Buchen wanden Die jungen Blätter sich ans Licht. Nichts regte sich in weiter Runde. Kein lebend Wesen ließ sich febn, Und auf dem breiten Wiesengrunde Blieb wie ein See der Nebel ftebn. Doch nicht mehr Wildnis, unerschlossen. Noch unberührt von Art und Pflug War dieses Tal. das bachdurchflossen Andacht'gen Sleißes grüchte trug. Srühzeitig war es auserforen Bur Siedlung, die als Friedenshag Geweibt, ummauert, weltverloren Einsam im Odenwalde lag. Schon unter Karl Martell — so fündet Die Chronifa — ward schlicht und flein Dom Abt Amorus bier gegründet Dem Christentum ein Klösterlein. Und wie dann frommer Sinn sich mühte In Benedicti regula,

Gedieh's und muchs empor und blühte Im langen Cauf der saecula. Im ganzen Frankenlande mebrte Sich fort und fort sein Ruf und Ruhm, Das Volk im Odenwald verebrte Die Stätte wie ein heiligtum. Und jekt, als auf dem herrschertbrone Der Kaifer Sigismund nun fak Und mit des deutschen Reiches Krone Sich feine sonst auf Erden maß, Jest ragt' empor mit Kathedrale, Mit Glodenturm und Kuppelbach, Mit Kreuzgang und Kapitelsaale Das reiche Kloster Amorbach. Daran mit häusern, Ställen, Scheunen, Mit Kraut- und Küchengarten stiek. Umschanzt von festen Pfahlwertzäunen, Ein Wirtschaftshof zu Nut und Nieß. Ihm stand mit amtsgemäßen Rechten Ein Dater aus der Mönche Chor, Dem Dogt gebietend und den Knechten, Als Meier und Derwalter vor.

Wild war's und stürmisch hergegangen Cehweilig hier tagaus tagein, Geschmaus, Gelag und Lieder klangen Manchmal bis in die Nacht hinein.
Daganten waren eingefallen
Im Klosterhof, heuschrecken gleich, Und lagen noch darin, denn allen Erschien dies ein Schlaraffenreich.
Sie schwelgten wie die Cananiter
Im Cand, da Milch und honig floh, Und schrie'n und tobten als Gebieter, Bis Müdigkeit die Augen schloß.

Jett aber, in der Morgenfrühe, Kein Caut sich kund im Hose tat. Als in den Ställ'n Geblök der Kühe Und Hufgestamps und Hahnenkraht.

Auf einmal öffnet jemand leise, Dorsichtig eine Tür am haus. Und auf den Zeh'n verstohlnerweise Schlüpft ein vertrautes Daar beraus. Er ist ein junger Mann, geschmeibig Und ichlank von Wuchs und Gliederkraft. Mit einem Bartchen, blond und seidig, Gerüftet wie zur Wanderschaft. Und sie von etwa zwanzig Jahren Ein Mädchen, blübend und gefund, Mit braunen Augen, dunklen haaren Und einem ichwellend roten Mund. 3war nicht als Fräulein kann sie gelten, So bubich ift fie von Angelicht. Doch Magd darf man sie auch nicht schelten. Denn arm und börig scheint sie nicht. Wie er mit ihr den kof durchschreitet Dem Tore zu, mit feinem Arm Zugleich den Mantel um sie breitet Und sie sich anschmiegt weich und warm, Bleibt er nach wenig Schritten steben, Als hätt' er eins vergessen noch, Und flüstert: "Eb wir weiter geben, Den Schlüssel, Liebchen, bast du doch?" "Gewiß!" erwidert sie ihm listig, "Ich weiß ja, wo er nächtens hängt, Doch, herzensdieb, viel lieber müßt' ich. Was dich so strads von hinnen dränat. Da lacht er: "Wenn ich's selbst nur wüßte,

Was mich rundum treibt ber und bin, Als ob ich Meilen baspeln mükte. Vir vagabundus, ber ich bin! Strichvogels Slatterfinn im Blute, Dirichbundes Trabluft im Gebein. Mit trukigem, verwognem Mute Nur immer unterweas zu sein. Dem Winde gleich an allen Eden Sein Lied zu pfeifen auf der Sabrt Und frei durch unbegrenzte Streden Bu schwirr'n, das ist Dagantenart. Ich will mich nirgendwo verliegen, Nur Gaft aus hunger sein im haus Und wieder von der Klippe fliegen Sort in die weite Welt binaus. Drum will ich endlich von dem haufen Mich trennen; in so großer Zahl Ist das ums Brot ein ewig Raufen. Sie fressen alles raketabl. Man nimmt fürlieb beim Terminieren Und nährt sich, wie man eben tann. Gewaltsam Drohn und Drangsalieren In Masse steben mir nicht an. Da zieh' ich vor, mich durchzuschlagen Allein, zu zweien ober brei'n, Statt jedes Bröslein zu erjagen, Ich habe satt dies Toll'n und Schrei'n." "Und ich erft!" ftohnt fie, "fcon zwei Wochen Währt diese heimsuchung, gebrauft, Wie's wilde Meer bereingebrochen Kamt ihr, und wie habt ihr gehaust! Ihr wolltet in das Kloster dringen Und in der Dater Betten rubn Statt auf der Streu im hof, und Schlingen

Und Schlemmen ist eu'r einzig Cun."
"Ja, Ciebste, sahrende Scholaren,"
Spricht er und drückt sie an sich, "sind Diel besser nicht als Räuberscharen Und kommen wie ein Sausewind."

"Doch gleich so viel mit einem Male! Erschrecklich fielt ihr bei uns ein In unserm friedlich stillen Tale, Wohl eurer dreißig müht ihr sein. Wo floget ihr nur so zusammen Wie Müdenschwarm im Strahl des Lichts? Aus allen Gauen müht ihr stammen, Und taugen tut ihr alle nichts."

"Sür beine Meinung sehr verbunden! Doch sage, Jungfer Tugendsam, Wo hätten wir uns je gefunden, Wenn ich nicht mit den Schwärmern kam? Die treffen sich, ob sie sich kannten, Ob sie sich fremd, durch Jufall meist, Die Straßen wimmeln von Daganten, Don Ost und West kommt das gereist. Der eine hängt sich an den andern, Im haufen wächst der Übermut Und drängt und schiebt und treibt zum Wandern Wie Wellen in des Stromes Slut."

Nun sind die zwei zum Tor gekommen Im Phahlwerk an des Baches Cauk, Den Schlüssel hat sie vorgenommen Und schließt es händezitternd auf. Die Augen wischt sie sich verhohlen Und wirft sich an des Ciebsten Brust: "Sahrwohl, mein Silvius! Gottbefohlen! Wenn du denn doch mal scheiden mußt."

"Schon hier, Saustine, soll's geschehen? Komm noch ein Stücklein Weges mit!" Sleht er, "du hast noch Zeit, wir gehen Gang langfam, so im Schlenderschritt. Ich flopfte fruh schon mit dem Steden An bein jungfräulich Kämmerlein, Das feusch verschlossne, dich zu weden, Denn niemals ließest du mich ein. Ich mußte dir Dalet doch fagen, Und all den andern zu entfliehn Kann ich nur in der grühe magen, Denn falls auch sie beut weiterziehn, Worauf ichon gestern viele brangen. holt mich die Bande wieder ein, Bin ich nicht, daß sie mich nicht fangen, Im Dorfprung über Stod und Stein. Cängst war' ich fort vom wusten Schwarme Und zöge meinen eignen Strich, Nur deine runden, blanken Arme, Die mich umschlangen, hielten mich." "So laß dich noch einmal umschlingen!" Ruft sie, macht ibn mit Kussen stumm Und sagt: "Nicht weit fann ich dich bringen, Wenn's Prime läutet, febr' ich um." Sie wandeln langfam Seit' an Seite Den Weg dabin, doch feiner spricht, Denn zwischen ihnen als Geleite Gebt Wehmut und verläkt sie nicht.

Die Dämmrung ist dem Cag gewichen, Doch der sieht auch so grämlich aus Und kommt so träg dahergeschlichen In seinem grauen Wolkenslaus, Als ob's der Müh nicht wert ihm schiene,

Ein andres Wetter zu bestell'n Und dieses Tal mit beit'rer Miene greundlichst ein wenig aufzuhell'n. Trübsinnigen Gedanken bangen Die Wandrer nach jekt lange schon, Und auf Saultinens Lippen drängen Die Worte sich im Klageton: "Das ist so recht ein Tag zum Scheiden, Beflemmend, troftlos, freudeleer, Ach, Liebster, dich fortan zu meiden, — Mir ist das herz so schwer, so schwer!" "Mir sagt mein herz mit frobem hoffen." Erwidert er, "so wie's geschehn, Daß wir uns glüdlich hier getroffen, So werden wir uns wiedersebn." "Wie soll das zugehn? alles Sehnen," Seufzt sie, "bringt dich mir nicht zurud, Endlos wird sich die Zeit mir dehnen, Mich mabnend ans verlorne Glück. Dor die soll ich nun wieder treten, Die ohne dich mir greulich sind; Ob seaelten sie ab! gern beten Will ich für sie um günst'gen Wind." "Es ist nicht alles zu verachten," Spricht er, "was fahrn'der Schüler beißt, Manch einer bat ein redlich Trachten Und einen wohlgeschulten Geift. Die freilich, die sich auserlasen Das Kloster Amorbach, gewillt, Den Odenwald recht abzugrasen. Sind nicht des Standes Ehrenschild. Dor denen ist in Gier und Neide Was lebt und nicht lebt, in Gefahr. Die Gans nicht sicher auf der Weide,

Die Kerze nicht auf dem Altar. Doch find bier unter den Genossen Auch manche, die für all den 3wang Euch mit durchtriebnen Narrenspossen Ergötten diese Tage lang."

"Jawobl! es war zum händeringen, Tagtäglich folgte Streich auf Streich. In allerlei nichtsnuk'gen Dingen Kommt Niemand dem Gesindel gleich. Wie grob gleich bat es angefangen! Wenn in der Kirche hohem Chor Da drüben unfre Datres fangen, So pflanstet ihr euch auf davor Und jobltet draußen mufte Lieder, Schriet' stets die fromme Litanei Mit eurem Stiergebrulle nieder, Und. Silvius, du warst auch dabei!" "Das ist so Brauch, und das Getose." Meint er, "ist darum so beliebt, Damit der Abt, daß er sich lose, Ein volles Saß zum besten gibt. Das tat er denn bei guter Stunde, Und damit mar der Sput porbei."

"Sünf Tage gröhltet ihr, — am Spunde Sangt ihr dann andre Melodei. Weift du, daß bin und ber sie zerrten Und prügelten den wadern Knecht Solfrad und in den Stall ihn sperrten. Weil er mit allem Sug und Recht Nicht saate, was er sagen sollte, Weshalb man ihm zu Leibe ging, Den Prachern nicht verraten wollte, Wo unfer Sped im Rauche bina?" "Ja, weißt denn du, wer aus dem Stalle

Soltrad erlöst und ordentlich Dann aufgemudt hat gegen alle?" Entgegnet Silvius, "das tat ich!"

"Das wußt' ich nicht und will noch heute Dich loben für die Capferkeit, Du gibst doch zu, das Kropzeug freute Sich nur an Unfug und Gestreit. Sie hacken zänkisch wie die Raben Stets auf einander, Frieden hielt Die Sippschaft nie, Chäddäus haben Sie niederträchtig mitgespielt. Zielscheibe war er ihrem Spotte Don morgens früh die abends spät, Ihn peinigte die ganze Rotte, Geschnattert bat er und gestäbt."

"Pechvogel ist er, schon geboren Als solcher, der verschrobne Kauz Mit seinen Sledermauseohren, Dem Slachshaar und der Karpsenschnauz. Trozdem, so lächerlich gestalten, Ist er nicht mal so furchtbar dumm, Und wenn sie ihn zum Narren halten,— Das bischen Spaß bringt ihn nicht um."

"Du haft Entschuldigung für alles; Doch wie wird's werden ohne dich? Wie soll ich Armste schlimmsten Salles Mir helfen, kommt's einmal an mich?"

"An dich? da brauchst du nicht zu bangen; Wenn du umber nicht einsam streichst, Wird niemand je von dir verlangen, Daß du ihm nur den Singer reichst."

"Oho! daß manchmal sie begehren Mehr als den kleinen Singer nur Und es nicht leicht ist, sich zu wehren,

Weiß ich, weil ich es selbst erfuhr. Es war am bellen, lichten Tage, Ich ging, nichts fürchtend, gang allein Mit meinem Korb zum Taubenschlage. Und da geschah's beim Sutterstreu'n, Dak drei permegene Gesellen. Sich flint, ein Schelmenstück im Sinn, Die hande reichend, mich umstellen Und ich im Ring gefangen bin. Sie tangen wie besessen, springen So tölpisch, daß ich lachen muß. Um mich im Kreis berum und singen Und - fordern jeder einen Kuk. Ich war empört, den Bann durchbrechen Konnt' ich ja nicht, mein glebn und Drobn War gegenüber diefen grechen Umfonst, verzweifeln wollt' ich schon, Denn es bestehn mit Trok und Toben Durchaus auf ihrem Will'n die drei. Da kommt - ein Engel mir von oben, Ein Santt Georg und macht mich frei. Er sprach Catein, die Worte rollten Ihm von den Lippen, wie er schalt, Bis sich die Unverschämten trollten. Und ich, erlöst aus der Gewalt. War froh und spendete von herzen Dem Retter warmen Dankes Sold. Nicht wahr, mein Silvius? solchen Scherzen Mit mir bist du gewiß nicht hold." Doch Silvius schwieg nach dem Berichte Don dem beinah erzwungnen Kuß, Weil ihm die beiklige Geschichte 3u denken gab, zumal ihr Schluß. Seucht ist des schmalen Weges Strede

Im Mudautal, zu Boden schlägt Der Dunft, von dem die himmelsdede Noch eine schwere Menge trägt. Stumm ichreitet Silvius auf dem Dfade, Zeigt auch fein beiteres Gesicht, Starrt por sich nieder schnurgerade, Als fümmert' ibn das Wetter nicht. Saustine blidt besorat nach oben. "Schau, Silvius, wie's am Woltmann dräut!" Sagt sie, "der Berg ift schwarz umwoben, Du wirst noch Regen haben heut." Er sieht nicht bin; was sie gesprochen, Geredet ift es in den Wind. Doch endlich, wie vom Zaun gebrochen, Kommt es zu Tage, was er sinnt: "Der warme Dant, Sauftine, fage, Den beinem Rettungsengel bu. Dem Sankt Georg am Taubenschlage Gesvendet bast, wie ging der gu?" Da bleibt sie steben augenblicklich -"Was? Eifersucht?" sie lacht und lacht, "Du liebst mich also? oh wie glücklich, Wie fröhlich macht mich dein Derdacht! Jum Cohn dafür will ich dir schwören: Mein Dant bestand in Worten nur. Kannst mich die Kreug und Quer verhören, Don Kuk und sonst was - feine Spur! Auch war Cornelius mein Erretter. Und bätte dem ein Kuß gedantt Sur das latein'sche Donnerwetter, hätt'st. Liebster, darum du gezanft?" "Cornelius! ja, wie soll ich wissen, Daß er es war, der dich den Klau'n Der drei Besessenen entrissen!

Cornelius durftest du vertrau'n."
"Nun also! aber was wird sagen
Dein Freund, hört er, daß du entslohn
Und ihm entronnen bist vorm Tagen
In aller herrgottsfrühe schon?"
"Nichts wird er sagen, Schaß," belehrte
Sie Silvius, "weil er diesem Ort
Des heils bereits den Rüden kehrte,
Schon gestern abend schlich er fort.
Wir haben es so abgekartet,
Daß jeder geht für sich allein
Und daß Cornelius auf mich wartet
Am Tor von Miltenberg am Main."

"In Miltenberg? wollt ihr dort rasten? Oh tut es! denn da ging' es leicht, Daß wir Gelegenheit erpakten 3um Wiedersehn, wenn ihr 's erreicht, Daß meine Muhme Rosalinde. Die dort ihr eigen haus bewohnt Mit einer Maad nur als Gefinde. Euch herberg gibt, auch ungelohnt. Ich bin ibr Mündel, und sie brachte Mich arme Waise zu der grau Des Klostervogtes, weil sie dachte, hier lernt' ich Candwirtschaft genau. Altjungfer ist sie, denn genommen hat sie ja keiner, und ihr waat Nicht viel, wenn ihr um Unterkommen Bei Rosalinde Droschel fragt." "Das läßt sich hören, eine Muhme!" Cacht Silvius, "ich und mein Kumpan Wir werden ihrem Jungferntume Mit größter Ehrerbietung nahn." Die fonnt' ich doch aus freien Stüden

Besuchen, fährt Saustine fort,
Dich wieder mal ans Herz zu drüden
Zu einem leisen Liebeswort."
"Dersteht sich!" jubelt er, "ich lege
In Miltenberg mich fest so lang
Bei deiner Muhme, bis zuwege
Du bringst als Nichte deinen Gang.
Soll ich der lieben Alten sagen,
Daß du es bist, die mich ihr schidt,
Damit wir gleich uns gut vertragen
Und sie in Gnaden auf mich blickt?"

"Ums himmels willn! nie werd' ihr Kunde Durch dich von mir, der Klostermaid. Und daß ihr auch nur eine Stunde In Amorbach gewesen seid! Komm' ich, so muffen wir vor andern Ganz fremd uns gegenüberstebn. Als hättest du bei deinem Wandern Mich noch im Ceben nicht gesehn." "Schön! also beißt's comoediam dare," Spricht er, "Cornelius bring' ich's bei, Daß als Geheimnis er bewahre Den Aufenthalt in der Abtei." Jest borcht sie auf und sagt: "Es läutet, Man bort die Glode weit im Cal, Du weißt, was das für mich bedeutet, Ich muß zurud." Zum lettenmal hält sie den Scheidenden umschlungen, "Ad, Liebster, unser Glud war groß!" haucht sie ins Ohr ihm, und gezwungen Reift sie sich tapfer von ihm los. "Mit Sehnsucht werd' ich deiner denken," Spricht er und läßt sie nicht hindann, Noch länger Blid in Blid zu senken.

"Auf Wiedersehen dort! doch wann?"
"Nicht auf den Tag kann ich mich binden, So um den Dollmond folg' ich nach, Und höre du: zu Rosalinden
Kein Sterbenswort von Amorbach!"
"Nein! keine Silbe werd' ich sagen, Doch sind wir unter uns allein, —"
"Natürlich! sollst dich nicht beklagen, Mit ganzem herzen bin ich dein."
Sie scheiden endlich, er zur Linken, zur Rechten sie, doch wie sie gehn, Schau'n sie noch oft sich um und winken Sich zu, so lange sie sich sehn.



"Komm noch ein Stücklein Weges mit!" Fleht er, "du hast noch Zeit wir gehen Ganz langsam, so im Schlenderschrift.
(S. &.)

#### Der Gifenhammer.

Nun wandert Silvius auf dem Wege Dahin mit Schritten, leicht beschwingt, Wo in dem grünen Waldgebege Kein Con ju feinen Ohren bringt Als dann und wann ein leises Klagen Don einem Döglein, dem er lauscht, Es knadt ein Aft, ein Slügelschlagen hallt ibm zu häupten und verrauscht. Ihm itreben rudwärts die Gedanten Bu der, die traurig von ihm ging, Die unter dieser Wipfel Schwanken Ibn eben noch so beiß umfing. Er sieht sie wieder por sich steben, Sühlt noch, wie sie sich an ihn schmiegt, Und sieht noch, wie vom Windeswehen Ihr loses haar im Naden fliegt. Und er gedentt der füßen Stunden, Die er im hof mit ihr verlebt, Don ihren Armen hold umwunden, Don ihrer Liebe hauch umschwebt. Er fehrt sich um, ach! in der Weite Schon ift die flinke Gangerin. Und durch das Cal nach jener Seite Wirft er ihr eine Kußband bin. Dann nimmt, nachdem er tausend Grüße Ihr nachgesandt ins Klosterhaus,

Er wieder unter seine Süße Den Weg und schreitet rustig aus.

Der Wald umgibt mit seinem Schweigen Und seinem würz'gen grühlingsduft Den Wandrer unter lichten Zweigen, Der wonnig atmet diese Luft. Er redt sich, dehnt die Bruft und lächelt. Reift sich vom haupt den Silz herab, Daß ihm der Wind die Stirne fächelt, Und schwingt mit Wucht den Wanderstab. "O greiheit!" jauchst er "wer dich suchet, Der tu's in Waldeseinsamkeit, Ob ihm die Welt nun grollt und fluchet, Ob sie ihm dankbar Kränze weiht. Auf Bergen, unter grünen Bäumen, Im stillen Tal, da wirkt und schafft Und garet bis jum Überschäumen Die ungebundne Willensfraft, Den Starten böber noch zu beben, Dak er erkennt, was ihn beglückt, Und auch dem Schwachen Mut zu geben, Daß er vergißt, was ihn bedrückt. Nullus metus nec labores, Nulla cura nec dolores, Das ist die Losung der Daganten, Die leichten Sinns, für Grillen taub, Surcht, Sorgen, Drang und Leid verbannten, Wie man vom Armel blaft den Staub. Dem's herz am rechten Slede flopfet In Lebenslust und Jugendmut, Mit Weisheit nicht zu voll gepfropfet Das capitolium unterm hut, So bin ich, wie ich geh' und stehe,

Kein held und Tugendspiegel just. Doch einer, der mit Wohl und Webe Schnell fertig wird in seiner Bruft, Ein habenichts und Alleskönner Mit teiner Pflicht und teinem Recht, Mein nächster Günftling und mein Gönner, Mein eigner herr, mein eigner Knecht. Der Wald mein Zelt, sein Caub mein Bette. Mein Wedruf muntrer Döglein Schall Und meiner Sehnsucht heimatstätte Gar nirgend oder überall. Drum kann ich ruben auch und weilen. Wo mir's gefällt, nichts treibt mich fort, Kann weiterstürmen auch und eilen. Nichts halt mich fest an einem Ort. Dor mir die Welt, jum Greifen offen, Und ich, des Zufalls Puppenspiel, Sast munichlos, nicht verwöhnt im hoffen. Ohn Ehrgeiz, ohne Plan und Ziel. Kein Ziel! das ist's; was soll draus werden? Wo fang' ich an? wo hör' ich auf? hat so etwas wie ich auf Erden Ein Schicffal in des Lebens Cauf? Geschehn auch Wunder an Daganten? Wird unsereins auch auserwählt Manchmal zum heil? ist Unbekannten Auch auf dem haupt das haar gezählt? Was Dorsehung mit mir beschlossen. Was das Derhängnis mir bestimmt, Ein Pfeil ift's, der, icon abgeschoffen, Dielleicht noch weiten Umweg nimmt. Doch feine Menschenseele sorget Sur mich, wenn ich's nicht felber tu'. Und da mir beute niemand borget.

Schreib' ich der Jukunft alles zu. Und din ich gern auch auf Derlangen Bereit, aus ihrem dunklen Schrein Goldschwere Schähe zu empfangen, Ein Glüdspilz werd' ich niemals sein. Drum vorwärts nur in Gottes Namen Der Nase nach und ohne Scheu, Wenn ich auch nicht des Ruhmes Samen In meines Suhes Sährte streu! Einst wird auch meine Stunde schlagen, Denn nichts auf Erden hat Derbleib, Und niemals wird die Nachwelt fragen: Wo ruht des großen Silvius Leib?"

Erreat, allmäblich bingeriffen 3um Gifer durch das Selbstgespräch, hat er beschleunigt ohne Wissen Den Schritt, als ob's an Zeit gebräch' Ihm, dem doch wahrlich teine Stunde In Ungebuld und Unruh schlägt Und der auch nicht mit durst'gem Munde Den Weg nach seiner Sange fragt. Ihm bangt nicht, daß ihn hunger zehre, Weil ihm fich an ber hufte fact Des Rangens angenehme Schwere, Den ibm die Liebste pollgepact. "Faustina lente!" lacht er, "ferne Sei's zu verachten solch ein Wort, Cornelius, Freund, du wartest gerne, Und Miltenberg läuft auch nicht fort." Derschnaufen erst etwas, dann zügeln Will er den ungestümen Gang Und statt in einem fort zu flügeln Mal gar nichts benten stredenlang.

Gemächlich vilgert er nun weiter, Schaut um sich, was im Wald geschieht Und ob der himmel noch nicht beiter Don oben auf ibn nieder fieht. Aus dicht verzweigter Krone schmettert Ein Buchfint feinen Morgenfang, Und um den Stamm dort buscht und klettert Eichfähchen auf zu Raub und Sang. Auch nicht so dunkel mehr geschichtet Drobn jest die Wolfen überm Cand, In lang gezognen Streifen lichtet Beweglich sich die graue Wand. Bis wir nach Miltenberg gelangen, Dentt Silvius, wird der himmel blau, Und um so freundlicher empfangen Wird uns die Muhme, meint er schlau. An einer Biegung angefommen, hemmt er den Schritt, sein scharfer Sinn hat deutlich ein Geräusch vernommen, Nun borcht er nach der Richtung bin. Es ift, soviel er tann erlauschen, Ein seltsam doppeltes Geton. Denn in das weiche Schwelln und Rauschen Mischt sich ein schütterndes Gedröhn. Er tann den Con sich nicht erklären, Der durch des Tales Windung dringt. Als wenn's Gewitterschauer wären, Auf einmal ibm vom Munde springt: "Ich bort' ein Wasser dießen Und fah die Sische fliegen, Wie Walther von der Dogelweide. Der Minnefänger größter fagt, Der alle wie der Baum die Beide Beschattet und sie überragt.

Doch gibt es denn bier Wasserfälle? Stürzt pon den Bergen bier ein Bach Durch Klippen, über Steingerölle?" Schnell gebt er dem Geräusche nach. Das lauter stets die Cuft erfüllet. Jemehr er seinem Ursprung nabt, Bis sich das Rätsel ibm enthüllet: Es ift ein rollend Müblenrad. Das dreht sich an der Giebelseite Don einem haus, aus dessen Schlot Ein dider Qualm sich wälzt ins Weite Und züngelnd eine Slamme lobt. Aus diesem hause, steingemauert, Niedria und dürftig fast, erschallt Das dumpfe Dröhnen und durchschauert Das Cal mit rüttelnder Gewalt. Ein Pochwerk ist es, das getrieben Dom Wasser fauchend stampft und freist Und mit gewucht'gen hammerbieben Das feuerrote Eisen schweift. Das Rad betrachtet Silvius lange Gedankenvoll, wie's schwirrt und brauft Und überschwemmt vom Slutendrange Raftlos um seine Welle sauft. In seinen Schaufeln quirlt und strudelt Und wühlt es mächtig, schäumt und gischt, Und silberhelle Tropfen sprudelt Und fprüht umber der weiße Gifcht. Bei jedem Umschwung achat und stöhnet Das Rad, vom Wasserschwall umtost, Wie's seiner ichweren Arbeit frohnet, An Kranz und Speichen grün bemooft. Ein Schauspiel ist's für Berg und Sinne. Wie's woat und wirbelt in der Slut. —

Da fällt das Schütz vor dem Gerinne, Das Rad steht still, der hammer ruht.

Nun ist es aus mit dem Gebrause, Und Silvius wendet fich jum Gehn, Bleibt aber überrascht am hause Wie angehalten wieder stehn. Denn por ihm auf dem feuchten Grunde, Geschrieben mit dem Stode ichnell. Gibt ihm ein Zeichen davon Kunde: hier hat geweilt auch dein Gesell. "Das ist doch eine Seder wahrlich, Um deren Kiel ein C sich schlingt, Cornelii Mertmal offenbarlich, Und sagen soll's was, unbedingt! Will er mich auf die Solg'rung lenken, Daß er desselben Weges 30g? Das war nicht nötig, tann's mir denten, Daß er nicht durch die Cufte flog. Was aber soll es hier bedeuten, Das Zeichen, mir so wohlbekannt? Ein Wink ist's, doch ihn auszubeuten Sich all mein Wik vergebens spannt. Er ist doch nicht aufs Ungefähre hier eingekehrt? — den Teufel auch! Ja, wenn's ein Krug, ein Wirtshaus wäre! Doch in den Bau voll Rug und Rauch? Allein — wer weiß, was ihn getrieben? Dielleicht — er hat so trausen Sinn — Ist er zur Nacht darin geblieben. Am Ende steat er noch darin. Die Tür ist offen, will doch lugen, - -Weiß Gott! da sitt das Sedertier, Ein Glud, daß mich die Suge trugen

Nicht ahnungslos vorüber hier! Dort siken auch die Schmiedefnechte Und halten ihre grühstücksruh Nach altgewohntem handwerksrechte. Er felbst febrt mir den Ruden gu. Bein über Bein hat er geschlagen Und stütt den einen Arm aufs Knie Grad so -, na, wart'! ich will dir's sagen Mit Reimes Klang, ich weiß schon wie." herein tritt Silvius, stellt sich leise Dicht hinter jenen und beginnt Nun in herrn Walters Ton und Weise. Die er freiweg am Schnürchen spinnt: "Ich saß auf einem Steine Und dedte Bein mit Beine, Darauf fatt' ich den Ellenbogen Und hatt' in meine hand geschmogen Das Kinn und eine Wange. So dacht' ich viel und lange." Cornelius, ohne sich zu wenden, Ruft: "Silvius, wie er Reime flicht Und aller Orten, aller Enden Mit seines Meisters Worten spricht!" "Die Seder stach mir in die Augen. Die du von je dir als Panier, handzeichen und Symbol läßt taugen," Spricht Silvius, "doch was schaffst du hier?" "Es dämmerte icon gestern abend, Kaum Weg' und Stege konnt' ich sehn Und sorgte, durch den Wald hin trabend, Im Dunkeln später fehl zugebn. Da dacht' ich hier am Eisenhammer: Tritt ein, was dir auch widerfährt! Und friegst du auch nicht Stub' und Kammer. Ein Obdach wird vielleicht gewährt. Das Werf war noch im vollen Gange, Des Schmiedefeuers beller Schein, Als leuchtet' er mir jum Empfange, Sud auch zur Einkehr lodend ein. So maat' ich's benn, modest zu bitten Sur eine Nacht um Rub und Raft, Man hat mich auch am herd gelitten, Nahm willig auf den späten Gaft. O Silvius, batteft du gefeben Bei ibrer Saustarbeit Dollaug Die Kraftgeselln am Ambok steben, Und wie der große hammer schlug! Das Gifen glübte, gunten stoben Zabllos bei jedem hieb und hau Nach allen Seiten und nach oben, Sternschnuppen gleich, rot, gelb und blau. Dazu das Dröhnen, daß die Erde Erzitterte, der schwarze Rauch, Das Cobern auf dem Seuerberde, Des Blasebalges Prustehauch. Schier sputbaft fladerte und zudte Der Lichter wechselvoller Glang, Der bald hoch aufschoß, bald sich duckte In Slammenspiel und Schattentang." "Wie dich das Seuer lockt' und bannte, So mich das Wasser; lange blieb Beim Rad ich stehn, eh ich erkannte, Was auf den Grund dein Steden ichrieb." Sprach Silvius und fing an zu tramen In seines Ranzens Stapelei, Aus dem alsbald zum Dorschein famen Der guten Dinge mancherlei. Er hatte Brot samt Wurst und Schinken,

Erbob auch feinen Widerspruch. Als Sluffiges fich fand zum Trinken, Gebranntes ichien's nach dem Geruch. "Nun lange qu!" fprach er im Sigen, "Dein grühmahl war wohl nicht weither, Ich braucht' es nicht mal zu stibigen, Und in dem Ränzel ist noch mehr." Cornelius schmunzelte und lachte: "Aha! Saustinens Gunst und Huld! In solcher Buße Anbetrachte Absolvo te pon Sünd' und Schuld!" Als Silvius auch, der Frohgelaunte, Die Knechte zuzugreifen bat, Stieß ihn Cornelius an und raunte: "Nicht so verschwendrisch! halt's zu Rat!" "Ob lak sie nur! wir brauchen's nimmer, Ich weiß in Miltenberg am Main Schon ein barmbergig Frauengimmer, Bei dem lad' ich zu Tisch dich ein." "Da wieder eins? ja, Bruder, fage

Mir cum fiducia, hast du hier —"
"Jett iß, und weiter feine Frage!
Erst unterwegs erklär' ich's dir."

So saßen nun sie, mit den Knechten Derzehrend, was im Sack sich fand, Und bald zur Linken, bald zur Rechten Ging's Släschlein um von hand zu hand. Nur wenig ward dabei gesprochen, Und über die gewohnte Zeit War schon die Arbeit unterbrochen, Man war das Schütz zu zieh'n bereit. Mit einemmal, hereingesprungen Don draußen wie in Slucht gehetzt,

Krächat einer von des Meisters Jungen. Dor Schreden gitternd und entfekt: "Es fommt ein mustes Dolf gezogen Den Weg daber von Amorbach. Wohl an die Dierzig, ungelogen! Wer weiß wieviel noch folgen nach." "Daganten sind es, schlimme Gäste!" Ruft Silvius, "das Gesindelein Stiehlt alles, greift das hubn im Neste. Sekt euch zur Webr! lakt sie nicht ein!" Die Knechte nehmen Gisenstangen Und Schmiedezeug, um nach Gebühr Die Räuberbande zu empfangen, Und stellen auf sich por der Tur. Gleich einer losgelassnen Meute Bricht lärmend aus dem Wald beraus Die Schar, schon luftern auf die Beute, Die sie erhoffen bier im baus. Doch wie im Anfturm fie, dem schnellen, Erbliden dort mit finsterm Drobn Die starten hammerschmiedgesellen So trokig tampfgeruftet ichon, Da stuken sie por diesen Strammen. Weil ihre Sauft ichon jeder fühlt, Die Köpfe steden sie gusammen, Unschlüssig, merklich abgekühlt. Und wie sie Wort und Meinung tauschen, Was werden foll nun und geschehn, Die beiden Freunde drinnen lauschen, Don denen drauken ungesebn. Beschlossen ward nach furzem Tagen. Was sicher allen rätlich schien, Den Kampf doch lieber nicht zu magen, Dielmehr in Frieden abzugiehn.

Wohin nun aber? uneins waren
Und ohne festes Wanderziel
Dom Klosterhof sie abgefahren,
Weil jenem dies, dem das gesiel.
Darob entstand ein hestig Streiten,
Es ging drum, wo man hier im Cand
Die günstigsten Gelegenheiten
Zu setter Schnabelweide sand.
Die einen hatten sich vermessen,
Noch heut in Michelstadt zu sein,
Die andern waren wie versessen,
Derweil auf Miltenberg am Main.
"Nach Miltenberg! das könnt' uns passen!"
Meint Silvius hinter offner Tür.
Cornelius aber spricht gelassen:
Mur still! Vantraz ist nicht dasür."

"Nur still! Pankraz ist nicht dafür."
"Das war Gervasii tiefe Stimme,

Auch er in Miltenberg vernarrt!" "Der Quertopf! doch in Groll und Grimme Hält ihm Quadratus Widerpart."

"Hieronymus salbadert wieder Und schimpft und follert auf Catein."

"Die Gegner aber brüll'n ihn nieder, Bald werden sie noch handgemein."
Dort auf des Plates Breit' und Länge Nahm keiner vor den Mund ein Blatt, Wild ward das Rusen im Gedränge: "hie Miltenberg! hie Michelstadt!"
Dom Zuge wollten viele scheiden, Selbst wählen Weg und Ausenthalt, Die andern wollten das nicht leiden Und drohten jenen mit Gewalt.
Und endlich kam's im ganzen hausen Nach immer beihrer Zänkerei

Ju einem allgemeinen Raufen, Jur allerschönsten Prügelei. Mit Säusten und mit Stöden schlugen Sie weidlich auf einander los, Daß manche Schmarr'n und Beulen trugen In dem Aumult von hieb und Stoß.

"hörst du Thaddai zeternd Schreien? Der friegt das meiste wieder ab."

"Und das von jeder der Parteien, Beim Prügeln geht's ihm niemals knapp." Der Schmiedemeister und die Knechte Mit ihren hämmern sahn in Ruh Dem dauerhaften Klopfgesechte Don ihrem Posten lachend zu. Die in dem Kampf die Sieger blieben Umringten auf der Stelle dort Die Unterlegenen und trieben Sie wie Gesangene mit sich fort. Er war für Michelstadt entschieden, Und in den Wald nun bog der Schwarm, Doch gab's noch immer keinen Frieden, Don fern klang Streit noch und Alarm.

"Valete, socii!" lacht und spottet Cornesius, "wenn ihr solcher Art Euch unterhaltend weiter trottet, Gibt's eine angenehme Sahrt." "Gottlob, daß wir sie losgeworden! Sie sind ganz außer Rand und Band Und machen dem Dagantenorden, Wohin sie tommen, Schimpf und Schand," Stimmt Silvius zu. "Aus ihren Klauen hätt' ich Chaddäum gern befreit; Mich wundert nur, daß er das hauen Nicht endlich satt kriegt mit der Zeit.
Doch nun, wie wär's, wenn wir auch gingen?
Das Wasserrad fängt wieder an,
Sein rauschend Schaufellied zu singen,
Der hammer trommelt, was er kann.
Wir haben nichts mehr hier zu schaffen;
Ins Seuer starren dumm und fromm,
Bei andrer Arbeit müßig gaffen
Ist nicht verdienstlich, also komm!"
Cornelius war bereit, sie schieden
Dom Eisenhammerwerk selband
Und schüttelten den wackern Schmieden
Zum Dank die rußgeschwärzte hand.

Nun wandern durch den Wald bin beide Gen Miltenberg, und sonnig spannt Sich wie ein Zelt von blauer Seide Der himmel aus, der Erdtrabant. Der Mond mit seiner silberbleichen Schmalsichel schimmert boch im Raum. Seltsam gestaltne Wolfen schleichen Derstreut umber mit lichtem Saum. Die zwei, durch feinen Zwang gebunden, Wall'n ihres Weges sorgenfrei. Sroh, daß sie wieder sich gefunden 3u bergenstrauter Kumpanei. In ihrer heitern Stimmung schließet Sich kluger Sinn an nedisch Wort. Bald deutsch und bald lateinisch fließet Die rüchaltlose Rede fort. Manchmal gab Silvius zum Bescheide Auch einen Reimspruch wohlbedacht, Don Walther pon der Dogelmeide. Was stets Cornelius lächeln macht.

Gedrungner, derber von Gefüge Ist dieser, dunkler Augen Brand Und ausdruckspolle, scharfe Züge Derraten Willen und Derstand. Nachdem er lang zurückgehalten Die Neugier, ihm vom Freund erregt, Drängt's ihn, die Frage einzuschalten, Wie das Gespräch sich leicht bewegt: "Nur daß ich langsam mich gewöhne An diesen Glücksfall, sage mir, Wer ist denn die barmberz'ge Schöne. Bei der wir einziehn ins Quartier?" "Ja so!" lacht Silvius, "also höre, Was beut Saustine mir pertraut! Doch eh' ich's dir ergable, schwore, Daß von der Lippe dir kein Caut —" "Ja, ja, nur los! per Jovem juro," Sällt ichnell Cornelius ein und rect Empor die Schwurhand, "corde puro Et absque fraude, absque dolo In intimo silentio volo Tenere, was ihr ausgeheckt." Danach berichtet ohne Zaudern Ihm Silvius alles, was er weiß, Mit dem Beding, nichts auszuplaudern Don Amorbach, um feinen Dreis. "Was? einer alten Jungfer sollen Wir um den Bart gehn, den gewiß Sie um den welten, faltenvollen Geschwätigen Mund bat? mit Dermik. Fratercule! das schmedt mir bitter," Dersett Cornelius, "sei so gut Und mache du bei ihr den Ritter, Daß sie uns beiden bene tut."

Darauf hält Silvius ihm entgegen: Was willst du? ladet sie uns ein Zur herberg, mag sie meinetwegen Die ärgste alte here sein!" Cornesius nict: "Nun ja, bequemen Muß seinem Wirte sich der Gast Und in den Kauf das Schlimmste nehmen, Sei'n auf ein Scheusal wir gefaßt!"

Ein wenig waren sie gestiegen Beim Wandern an des Berges hang Und saben endlich por sich liegen Stadt Miltenberg am Strom entlang, Der dort in einem großen Bogen Durchs Cor mit seiner Sluten Macht hell blinkend, spiegelnd tam gezogen Und Schiffe trug mit ihrer gracht. Don Mauern war die Stadt umgeben Mit vielen Turmen boch und fpig, Und auf bewachinen Selfenstreben hatt' eine Burg sturmfreien Sik. Don allen häusern aus den Elsen Schwang blauer Rauch sich in die Luft. -"Sie tochen unser Mittagessen," Sprach Silvius, "riechst du Bratenduft?"

"Noch nicht, wir werden auf dem Sorum Gebieten: fangt und rupft die Gans, Quoniam ad mensam laicorum Venit ecclesia militans!"



Als sie die zweite Strophe sangen, Da trat aus einer andern Tür Moch eine Dame schnell herfür. (S. 39.)

## III.

## Jungfer Rofalinde.

"Schwertfegertor, Kreuzdonnerwetter! So beift es, wenn ihr's noch nicht wift, Und mertt euch, daß des Satans Detter In Miltenberg nicht sicher ift, Dom Büttel flugs gepadt zu werden Bu hochnotpeinlicher Justig, Sobald die leisesten Beschwerden Einlaufen um ein Malefiz. Spielt ibr uns in der Stadt bier Dollen. Treibt Schabernad und Lug und Trug, Kommt ihr, in Gifen frummgeschlossen, Ins Schnatterloch, — damit genug!" Das war die Antwort, die bekamen Die zwei Daganten, als allein Sie fragten nach des Tores Namen Beim Eingang in die Stadt binein. Ein alter Bärbeiß war's, der schnurrig Im rost'gen harnisch mit dem Spiek hier Wache stand und ihnen knurrig Wie'n Kettenbund die 3abne wies. Als beide dennoch steben blieben, Subr er sie nochmals grimmig an: "habt ihr's euch hinters Ohr geschrieben, Was ich gesagt? schert euch hindann! Was noch? — wo Jungfer Droschel wohnet? Ja, haltet ihr etwa dafür, Dak anzuklopfen sich verlohnet An Rosalinde Droschels Tur? Ihr wollt ja doch nur bei ihr betteln, Das ist verboten; jeden Wicht Sett mästen? Geld und Gut verzetteln? Nein! wo sie wohnt, — ich sag's euch nicht!" Da langte Silvius in den Ranzen Und sprach: "Ein Schlücklein ist noch drin; Statt Euch so borstig zu verschanzen, Nehmt, was die Zunge löset, hin!" Die Slasche bot er dar dem Alten; Der brummte in den Bart binein, Als er sie gegens Licht gehalten: "Ein Tropfen ist's auf heißen Stein." Dann leert' er sie bis auf die Neige Und nicte Silvius gnädig zu: "Na, - wenn ich nun den Weg euch zeige, So weiß ich doch, wofür ich's tu'. Kennt ihr den großen hof zum Riesen, Den Kaiser Rotbart und noch mehr Der Sürsten ichon sich auserkiesen 3u Aufenthalt und Wiederkebr? Wenn ihr den Weg zum Gasthof spüret, So ist's von hieraus linker hand Das fünfte Gäßchen, das euch führet hinunter an des Maines Strand. Dort findet ihr ein haus, da siget Grad ob der Tür ein Dögelein, Doch wohlgemertt! in holz geschniket, Und eine Droffel soll es sein. Gemäß dem Wortlaut will's besagen, Daß dies der Jungfer Droschel haus; Doch bringt ihr nichts bineingetragen.

holt ihr auch sicher nichts heraus. Denn geizig ist die Rosalinde,
Sie dreht den Pfennig dreimal um,
Eh sie ihn ausgibt, keine Rinde
Kriegt dort ihr, kein Diaticum.
Doch geht nur hin! vielleicht erwachet
Das Mitseid in dem tauben Ohr,
Und schleunig aus der Stadt dann machet
Euch wieder fort durchs andre Tor!"

Sie blieben doch bei gutem Mute Und nahmen Urlaub von dem Mann Im harnisch und im Gisenbute. Cornelius sprach: "Das sieht sich an, Als ob der Willfomm, den wir fanden, Recht viel zu wünschen übrigließ, Wie zwei begossne Dudel standen Wir por dem Grokmaul mit dem Spiek. Sonst wird am Tor, ihn zu empfangen, Dem Gast ein Ehrentrunt gereicht. Diesmal ist's umgekehrt gegangen, Den Schuft bat dein Trunk erst erweicht. Wie wird's uns bei der geiz'gen Alten Nun erst ergehn? ich schlage vor, Wir ziehen, statt uns aufzuhalten, Sofort hinaus zum andern Tor." "Nicht doch!" sprach Silvius und gedachte Gleich an Saustinens Wiedersebn. "Wir bleiben hier, und ich erachte, Diel Schlimmres kann uns nicht geschehn. Wir muffen uns das holde Wefen Doch ansehn in dem Droffelhaus, Und drobt die here mit dem Besen, So treibt man ihr den Teufel aus.

Ich denke, daß wir ihr eins singen, Weil es kein besser Mittel gibt, Der Weiber Herzen zu bezwingen, Ein Lied macht sie geschwind verliebt."

"Gut! dudeln wir ihr Liebesgrüße! Das Muhmenherz, es werde dein! hab' ich erst unterm Cisch die Süße, Will ich nicht eifersüchtig sein."

Sie wandelten gradaus die Leite Der Strake, die fein Ende nabm. Und zählten auf der linken Seite Die Gaffen, bis die fünfte tam. Da bogen sie binein, entdecten Mit dem geschnikten Dogel auch Alsbald das rechte haus und steckten Sich hinter einen glieberstrauch, Der gegenüber an der Mauer Don einem fleinen hofe stand. Um still von dortaus auf der Cauer Das haus zu mustern vor der hand. Und mahrlich, es gefiel den beiden Don seiner Schwelle bis zum Dach, Schien's auch nur einfach und bescheiden, Einladend war's dem Augern nach. Es batt' in seinen zwei Geschoffen Aus Sachwert wenig Senster zwar, Glasrauten aber in den Sprossen Bezeugten Wohlstand offenbar.

"So tomm!" (prach Silvius, "wollen's wagen, hineinzugehn und wohlgestimmt Das Bettellied ihr vorzutragen, Ob sie sich's nicht zu herzen nimmt. Tu serva modum atque tactum Mit deinem Baß, so dir's gelingt, Sequentiae ac melodiae tractum, Daß rein auch jede Strophe klingt."

Daß rein auch jede Strophe flingt."
"Sehr wohl, gestrenger herr Magister,
Doctissime in musica,
Dir steht zu Dienst mein Conregister
Voce canora splendida.
Doch meinst du, daß es zum Gelingen
Ersprießlich ist bei dem Gebet
Auch das Catein am Schluß zu singen,
Don dem sie doch kein Wort versteht?"

"Darum erst recht; dem alten Drachen Wird das vagantische Catein Ganz sicher großen Eindruck machen, So Hochgelehrte lädt sie ein."

Sie rüdten vor mit leisem Schritte; Die hausslur war blisblant gesegt, Geräumig und nach Candes Sitte Getüncht, der Boden lehmbelegt. Zum Stodwert hier die Treppe lentte, Geländersest, ein wenig trumm, Die Wangen holzverschalt, und schwentte In ebnem Absah dann herum. Noch ließ im haus sich niemand bliden, Kein Tritt und keine Türe klang, Sie mußten schon darein sich schiden Und huben an nun ihren Sang.

Merket auf, daß insgemein Unser Lied euch rühre! Arme, fahrende Schülerlein Klopfen an die Türe, Heischen sanft in ihrer Not Eine milde Gabe, Slehn um einen Bissen Brot, Einen Trunk zur Cabe. Tribute discipulis Potum plenis poculis!

Eh sie die Strophe gang gesungen, Erschien ein weiblich Wesen jest, Dor dem sie beide halb bezwungen Don Spottlust waren, halb entsett. Sie bätten beinah wider Willen Beim Anblid laut berausgelacht, Und jeder sagte sich im stillen: So schlimm hatt' ich's mir nicht gedacht! Das Angesicht der grauen Alten Zeigt' auserlesne häßlichkeit Wie Pergament mit tausend Salten, Derbknochig war sie, schulterbreit. Gleich einer Dogelscheuch' auf Sluren, So stand sie starr und sprach fein Wort, Die zwei, sich schwer beherrschend, fuhren Ernsthaft in ihrem Singen fort.

Schnee und Regen, Staub und Wind Uns das Haus bestellen, Hunger, Durst und Slöhe sind Unsre Schlafgesellen.

Legen wir das Haupt zur Ruh, Ist es nur zum Scheine,
Coch im Ärmel, Coch im Schuh,
Klappern im Gebeine.

Semper sumus clerici
Miseri famelici.

hart ist über uns verhängt Ein erbärmlich Leben, Daß von Mangel wir bedrängt Stets in Ängsten schweben. Ach, ein Tischleindeckedich Könnten wir vertragen Statt uns gar so fümmerlich Elend durchzuschlagen. Coena mulcet linguam Et delectat animam.

Zeigt, zum Wohltun schnell bekehrt, Uns des herzens Schlüssel, Daß eu'r Mitleid uns beschert Dollen Krug und Schüssel.
Gebt ihr dann für Gottessohn Uns auch noch ein Bette, habt ihr hoch am himmelsthron Einen Stein im Brette.
Sacrosanctus Spiritus Omnia reddit funditus.

Als sie die zweite Strophe sangen,
Da trat aus einer andern Tür
Mit schlankem Wuchs und zarten Wangen
Noch eine Donna schnell herfür.
Die war ganz stattlich anzuschauen,
Auch keineswegs der Anmut bar,
Und weit entsernt noch vom Ergrauen,
War dunkelblond ihr wellig haar.
Die Zahl der Jahre zu bemessen
Der sast Derblühten nach dem Schein
War nicht so leicht, sie mußt' indessen
Sehr nahe schon den vierzig sein.
Die Sänger hatten sich geschwinde
Derständnisvollen Blids gesagt:
Dies ist die Jungfer Rosalinde,

Und jene dort ist ihre Magd. Nun batten sie in ihrer Sache So gut wie halb gewonnen Spiel, Denn weber here war noch Drache, Die ihnen gar nicht schlecht gefiel. Auch fie fand offenbar Gefallen An ihnen und zumeist an dem, Des klangerfüllter Stimme Schallen Ihr lieblich deucht' und angenehm. Das war der Blonde; mit Dergnügen Derweilt' auf Silvius' Woblgestalt Und seinen freien, beitern Zügen Ihr Blid und 30g wie mit Gewalt Den seinen an, weil unverhohlen Er im Gesicht der Muhme da Der Liebsten Augen wie gestoblen, Saultinens Augen funkeln fab.

Nachdem sie ihren Sang beendet, Derbeugte Silvius sich vor ihr Und sprach: "Chrbare Jungfrau, spendet, Uns huldvoll das, was eben wir In unferm Lied, Euch zu bestriden, Bescheiden bittend vorgebracht, Wollt' uns mit Speif' und Trant erquiden Und gebt uns herberg für die Nacht!" "Tut's nicht! weist sie aus Eurem Gigen!" Ward von der Magd ihr zugeraunt, Doch Rosalinde biek sie schweigen Und fragte darauf leicht erstaunt: "Ihr feid mir fremd, und eure Pfade Begegneten den meinen nie. Wie kommt ihr nun zu mir gerade Mit eurer Klagemelodie?"

"Ibr wurdet bier auf unser gragen." Sprach Silvius, "überall gelobt, Sreigebig mart Ibr. nichts versagen Könnt' Eure Milde, viel erprobt. Den hungrigen in Euren Wänden Brauch, Tuch frommer Brauch, Ihr reichtet stets mit pollen banden. So börten wir und - bungern auch." "Das sollt ibr nicht! nicht hunger leiden. Sollt ihr bei mir," rief fie in haft, "Sollt morgen satt von hinnen scheiden, Ich gönn' euch eine Nacht bier Rast." "Tut's nicht!" tam nochmals von der Alten Der Warnruf wider die Geselln. "Sonst sollt Ihr sehn, wie sie hier schalten Und alles auf den Kopf uns stelln. Sie födern erst, um bier zu bleiben. Mit Schmeideleien Eure Gunit. Und seid Ihr firr gemacht, so treiben Sie Teufelssput und Zaubertunst." "Den Teufel bannen, Zauber lösen, Gewik! das macht uns fein Beschwer. Wir steuern siegbaft allem Bosen," Cornelius sprach, "und fonnen mehr Als Sliegen fangen; unser nennen Wir manche feine Kunst und List, Beifpiel, deutlich gu ertennen, Wer eine wahre here ist. Wir wissen unter andern Sachen Auch, wie man Schönheitsmittel braut. Die runde, feste Glieder machen Doll Liebreis und die glattste haut." Wie sie da aufzuborden schienen. Sowohl die herrin wie die Mago!

Denn folch ein Mittelchen hatt' ibnen Wohl beiden überaus bebaat. Das mertte Silvius, und zu nüken Den guten Eindruck, sprach er schnell: "Wir werden Euch por Schaden ichuten Und wollen, ich und mein Gefell, Als Eures hauses Ingesinde Euch dienen, jeder, wie er fann: Dielwerte Jungfrau Rosalinde, Nebmt Euch in Gnaden unfer an!" Ihr Name flang aus seinem Munde, Wie er ihn aussprach, ihrem Ohr Bis tief binab zum herzensgrunde So bold und füß wie nie aupor. Da war besiegt das lette Schwanken. Ob mit gewährter Gastlichkeit Sie nicht durchbrach der Sitte Schranken Sür jungfräuliche Schüchternheit. Nachgebend ibrer eignen Regung, Mocht' unwirsch bann die Alte fein, Sprach sie mit einer handbewegung Bur Stubentur bin: "Tretet ein!"

Sie ließen's sich nicht zweimal sagen; Als wär's der wärmste Willsommsgruß So saßten sie, vom Glück getragen, Damit im Hause festen Suß.
Und keiner Macht sollt' es gelingen, Nachdem sie erst einmal darin, Sie wiederum herauszubringen, Uroß der schelsücht'gen Keiferin.
Was aber jeho beim Betreten
Des Zimmers vorging, das entschied Und wog für die, die ungebeten

hier eingekehrt, mehr als ihr Lied. Dort hing, befestigt an der Mauer, Mit Wassernapf und Suttermak Ein drabtgeflochtnes Dogelbauer. Worin ein muntrer Stieglit faß. Der bub nun an so saut zu singen. Daß es wie heller Jubel flang, Wobei mit Slattern er und Springen Don Stäbchen sich zu Stäbchen schwang. "hört doch den Kunterbunten. Schönen." Rief Rosalinde, "wie so schrill Er euch begrüßt mit lust'gen Tonen Und euren Sürsprech machen will! Liki. mein Lieblina! Dein Gebaren Beweist, daß dir willkommen bier Sind die gelehrten herrn Scholaren. Und deshalb seien sie's auch mir! Oh er ist klug und sieht's den Ceuten Gleich an, ob aut sie sind, ob schlecht, Sein Tun bat viel mir zu bedeuten. Richt' ich nach ihm mich, mach' ich's recht. Nicht wahr, mein Liti? wir zwei beide Derstehn uns wohl, mein herzensvieh, Mein süßes! daß in Lust und Leide Ich immer dich zu Rate zieh." "Nein, so ein liebes Tier! ich frage. Cornelius, hast du je gesehn Solch einen schönen Stieglit? fage!" Cief Silvius ichwarmerifch fich gehn. "Ich? nie in meinem gangen Ceben!" Cornelius sprach, "und wie er singt! Wo fann es füßre Tone geben, Als dieser Stieglik fertig bringt! So streuten Weihrauch sie und gahlten

Dem Stieglig der Bewundrung Joll, Daß Rosalindens Augen strahlten Und ihr das herz in Freuden schwoll.

Der Mittag war berangekommen. Und Jungfer Rosalinde sprach: "Ich hab' euch bei mir aufgenommen. Erwartet aber fein Gelag, Denkt nicht, daß ihr zu einem Schmause An meinen Tisch euch seten sollt! Der Küchenmeister bier im bause heißt Schmalbans, wenn ihr's wissen wollt." "Was follen wir Euch darauf fagen?" Rief Silvius, "wie Euch danken nur?!" Doch statt aufs herz legt' auf den Magen Er feine rechte hand jum Schwur. "Wir sind ja gern zufrieden," fügte Cornelius zu, "mit schlichter Kost: Ein schofler Kerl, dem nicht genügte, Was brät und schmort auf Spieß und Rost!" "Nun gut! jest muß ich euch verlassen," Suhr sie dann fort, "muß an den herd Und Truben auf die Singer passen, Daß unser Mahl des Elsens wert. Und darnach werd' ich sehn und sorgen, Daß euch ein Cager wird gemacht. Auf dem ihr bis jum nächsten Morgen hubich ausruht und gestärft erwacht." Damit entsprang sie aus dem Zimmer, Und Blid und Cächeln und der Schwung Im Gange zeigten, daß noch immer Sie gelten möchte gern für jung.

"So! Trude heißt die alte Here."
"Und Liti heißt das Dogelvieh,

Das dumme, das so bunte Klere Am Leib hat und so gräßlich schrie." "Und Schmalbans beikt der Küchenmeister, Der bier den Quirl im Copfe drebt: Nun mögen alle guten Geifter Uns beistehn, wenn's zu Tische geht!" So scherzten, die allein geblieben, Und fingen an, in dem Gemach Umberzustöbern nach Belieben. Cornelius sprach: "In Schub und Sach Und Stübchen ist es takensauber, So recht behaglich und bequem, Ein waltender Altjungfernzauber Umweht mich fanft und angenehm." "Wir haben's über alles Hoffen," Sprach Silvius, "wenn man's recht bedentt, Bei dieser Muhme aut getroffen, · Saustine hat uns gut gelenkt. Sieh! eine Caute binterm Schreine! Ich fürchte, Rosalinde singt; Das wird gefährlich, Freund! ich meine, Wenn sie uns damit Ständchen bringt. Sagt' ich dir nicht, zum herzenstehlen Sei nichts so taualich wie Gesana? Und da zwei Saiten darauf fehlen. Wird das ein feiner Klimperflang!" "Da fannst du gleich dich niedlich machen, Ihr neue Saiten aufzuziehn, Derstehst dich ja auf solche Sachen." Cornelius lachte. "Wie es schien, hat sie auch Seuer schon gefangen, Sie blickt dich an so minniglich, Als stieg' ibr in des Busens Bangen Rasch eine Neigung auf für dich."

"Sie ist mir selbst nicht recht geheuer; Wenn's nur ein gutes Ende nimmt! Auf ein verliebtes Abenteuer Bin ich hier keineswegs gestimmt."

"Hilft nichts! Du mußt sie karessieren, Sie wird, wenn ihr das Herzchen pocht, Nur um so besser uns traktieren, Weil sie dann stets mit Liebe kocht. Was ist denn das hier? Passemente? Hm! gar nicht übel! ganz geschickt Ist, was sie da zum Sakramente Mit Seide, Gold und Silber stickt."

"Aha! da kriegst du auch zu schaffen, Cornelius! malst ihr Muster vor Zum Schmuck und Zierat für die Pfaffen Am Meßgewand im Kirchenchor."

"Warum nicht? mit so kleinen Listen Und öftern Diensten glückt's vielleicht, Sich dauernd bei ihr einzunisten, Dom Tropsen wird der Stein erweicht. Si placet nobis nutrimentum, Dissonet tremebunda vox! Si diem facit luculentum, Reficiat nos concubia nox!"

herein trat Rosalinde wieder Und sprach: "Bald ist das Mahl bereit, Doch seht euch, ruht die müden Glieder! War eure Wandrung heute weit?" "Don Michelstadt sind wir gekommen," Erklärte Silvius ihr sogleich, "Und haben unsern Weg genommen Quer durch des Odenwalds Bereich." "Don Michelstadt! ist hübsch gelegen In seinem breiten, grünen Cal, Diel ist 3u sehn dort allerwegen, Der neue Rathausbau 3umal."

"Das Rathaus? an dem Turme kenntlich?" "Drei Türme hat's, soviel ich weiß." "Drei Türme hat's!"—"Drei, selbstverständlich!"

Den beiden ward die Stirne beiß.

"Und was ist, darf ich danach fragen, Der Herren weitres Reiseziel?"

"Ja, das ist nicht so leicht zu sagen, Noch zu erwägen ist da viel.
Auf mehr als einer hohen Schule
Studierten wir nach bester Art
Und saßen eifrig vor dem Stuhle
Manch eines Doktors, hochgelahrt.
Zuleht in heidelberg, doch schließlich Gab's dort für uns nichts Neues mehr Zu lernen, darum scheint's ersprießlich, Wir tun uns anders noch umher.
Kann sein, daß wir nach Würzburg ziehen, Nach Ersurt oder auch nach Prag,
Wo höchste Wissenschaft gediehen
Und beimisch ist vom rechten Schlag."

Jest flog die Tür auf, daß es trachte, Und wie ein Sturm hereingefegt Kam Trude, die das Tischzeug brachte, Noch immer übel aufgelegt. Derweil den Tisch sie deckte, störte Sie das Gespräch, warf das Geschirr, Daß man sein eigen Wort nicht hörte Don dem Geklapper und Geklirr. Sie ging und kam mit lautem Schalle, Trug Schüsseln auf von Ton und 3inn, Und Blide voller Gift und Galle Schoß sie nach den Daganten hin. Sie dachten beide, als begegnet Sie solchem Blid, der viel verriet: Ob die uns wohl die Mahlzeit segnet Und wünschet guten Appetit? hinüber schielten sie verstohlen, Begierig, was in ihrer Wut Die Köchin hatt' herbeizuholen, Indessen — riechen tat es aut.

Sodann, als endlich nichts mehr fehlte, Lud Rosalinde freundlich ein 3um Cifch, an dem fie felbst sich wählte Den Plat inmitten von den zwei'n. Doch eh sie sagen auf den Stühlen, Nahm Silvius feierlich das Wort, Um feinen Wünschen und Gefühlen Ausdruck zu leib'n am rechten Ort: .. Oramus nunc te, Domine, Praesente pulchra virgine, Ut cibi des et poti sat, Nec quidquam nos prohibeat Permultum hic edendo Et plurimum bibendo." Die Wirtin ließ es gern geschehen, Und weil sie virgine verstand, So bielt sie's für ein brunftig gleben, Der beil'gen Jungfrau zugesandt. Sie lauschte fromm mit handefalten Dem Tischgebet aus Silvius' Mund, Cornelius tonnte taum sich halten Und big sich fast die Lippen wund. Dann aber ließen sich jum Speisen Die zwei nicht nötigen, gewillt,

Dem Mable Ehre zu erweisen, Bis daß ihr hunger gang gestillt. Sie flochten lustige Geschichten Oft in die Unterhaltung ein, Und manches mocht' in den Berichten Dielleicht auch nicht gelogen sein. Jest wandte sich Cornelius lächelnd 3um Stieglit im Gebauer bin, Und mit der hand ibm Gruße fächelnd Begann er mit verschlagnem Sinn: "Nun, Liki, lieber, fleiner Sanger, 3u dem mich's gleich pon Anfang trieb. Du schweigst seit beinem Willkomm länger, Als meinem durst'gen Ohre lieb. Lak uns dein trautes Stimmlein bören! Gar zu entzudend ist dein Sang, Weit zierlicher, das kann ich schwören, Als trillernder Schalmeienklang." "Er folgt so leicht nicht dem Befehle, Singt immer dann nur, wann er will, Und manchmal steht die süke Kehle Den lieben langen Tag nicht still," Sprach Rosalinde, die so schicklich, So gut Cornelius' Worte fand, Dak sie dem Schlaufuchs augenblicklich Den Becher füllte bis zum Rand.

Das Mahl blieb heiter bis zum Ende, Die Gäste, satt von Speis' und Crank, Erstatteten für diese Spende Der Wirtin ihren wärmsten Dank. Dann wollten sie sich frei ergehen Und an dem Nachmittage noch Sich kreuz und quer die Stadt besehen, Don außen auch das Schnatterloch. Sie trollten sich, zurechtgewiesen Don Rosalinden, bald hindann Und fingen gleich am hof zum Riesen Mit ihrer Stadtbesicht'gung an. Jedoch als vielbefahrne Ceute, Die Rast auch hielten irgendwo, Entdecten sie kaum etwas beute, Was sie nicht ähnlich ebenso An früher ichon besuchten Stätten, Wenn auch getrennt durch Zeit und Ort, Im Reiche schon gesehen hätten, Der eine hier, der andre dort. Sie gingen dann binab zum Maine Und wandelten am Strom entlang, Der überglängt vom Abendicheine Die leicht bewegten Wellen schwang. "Nun, hast du mir ihn gut geschrieben," Sing Silvius an, "ben weisen Rat, Dak wir in Miltenberg geblieben Und Rosalinden uns genaht?" "Hast recht, das muß ich dir bekennen," Erwiderte Cornelius, "tannst Dich einen Glückspropheten nennen, Weil's eingetroffen, was du sannst. Wir sind bier herrlich aufgehoben Und gern geseben obendrein, Sofern wir nur den Stieglit loben; Drum, mein' ich, wird's das beste sein, Wir bleiben, wo wir aut geborgen, Bei Rosalinden, wenn's auch schien, Als dächte sie sich, daß wir morgen Schon unfres Weges weiterziehn." "Wir meiterziehn? nicht dran zu denken! Das bringen wir ihr glimpflich bei, Doch nötig ist, sie abzulenken Don Trubens Ohrenblöserei."

"Die friecht zu Kreuz, mach' ich der Alten Ein bißchen Hotuspotus vor, Du kannst dich an die Jüngre halten, Ist auch dahin, der Rose Stor. Die Gunst und Gnade zu gewinnen Gleich zweier alter Jungfern scheint Iwar ein gefährliches Beginnen, Doch schaffen wir's, wir zwei vereint." Sie lachten herzlich und begaben Sich auf den Heimweg, seelenfroh, Ein Obdach für die Nacht zu haben, Und sei's auf eitel Haferstroh.

Es tam auch so, wie sie vermutet. Als zur gewohnten Schlafenszeit Der Wächter auf dem horn getutet, Sabn sie ibr Kämmerlein bereit Und dort für jeden auf dem Boden Nur einen Strobsad, frisch gefüllt. Beleat mit Linnen, und von Loden Auch einen Mantel, drein gehüllt Sie vorm Erfrieren ficher maren, Ein Lager also, gut genug Sür nicht verzärtelte Scholaren Auf unitetvollem Wanderzug. Im Stübchen unten batten lange Sie noch geplaudert und gescherzt, Dann hatt' auf steilem Treppengange Die herberggebende beberzt Die Gaste selbst hinaufgeleitet 3um bochgelegnen Schlafgemach.

Das sich balb schräg und überspreitet Don Sparren porfand unterm Dach. Eh sie von ihnen Schied dort oben, Sprach Rosalinde: "Gebet acht, Was euch, vom Schlafe fanft umwoben, hier träumen wird in dieser Nacht! Der erste Traum in einem Bause hat tief bedeutungsvollen Sinn. In Sternenglang und Sturmgebrause Biebn gluch und Segen drüber bin." Die zwei gelobten, sich's zu merten. Was schickfalstund'ger Geister Macht Sie ichauen ließ von Zauberwerken, Dann hieß es: "Gute Nacht! Gut Nacht!" Doch reichte Rosalinde beiden Dorm Abgebn freundlich noch die hand, Bat fie, Gefahren ju vermeiben Beim Brauch des Lichtes, und entschwand. —

"Soll mid, mal wundern, was wir träumen,"
Sprach Silvius, lang schon ausgestreckt,
"Ich glaub', ich hör' ein Mühlrad schäumen
Und seh' Chaddaum blutbesleckt."
Cornelius fnackte mit den Zähnen,
Als schlief' er schon; wie aus 'nem Sah
Kam's hohl heraus mit lautem Gähnen:
"Ja, Bruder, — träumen mußt du was!"

## Die Traume.

Wie boch wohl ist es an der Zeit? Bededt die Nacht mit ihren Schwingen Noch Weg' und Stege weit und breit? hat nicht begonnen schon das Ringen, Der Kampf des Schattens mit dem Licht, Der Cag für Cag sich neu erhebt Und wogend in den Wolken schwebt, Bis mühlam feine Bahn sich bricht Der graue Bote, taubeträuft, Der stets voraus der Sonne läuft? In der Daganten Kämmerlein Dringt nur ein matter Dammerschein, Der durch des Cadens Spalt sich zwängt, Sich an die pordern Wande hangt, An ihnen weiter friecht und ichleicht. Die Winkel aber nicht erreicht. Jekt knistert Strob, es regt und rect Sich einer von den Schläfern leife, Und wie er noch die Glieder streckt. Schaut er sich blinzelnd um im Kreise. Er fieht nicht eben viel, Gerät Ilt im Gemache kaum porbanden: Wenn er nur mußte, ob hier spat, Ob graufam früh wird aufgestanden. Er borcht, ob nicht im hause schon Sich etwas rührt, — 's ist alles stille, Don fern nur bort er einen Con.

Das Adzen einer Ankerspille. An der die Kette flirrt und knarrt. Geflapper tont von Pferdebufen, Es wird gefahren und gefarrt, Und zwischendurch erschallt auch Rufen. Das muß am Main dort unten sein, hier ist ja grachtverkehr im Schwange, Die Schiffer laden aus und ein, Die Arbeit also ist im Gange. Und Silvius - denn er ist's - erhebt Sich flint und riegelt auf den Caden, hell ist es, doch noch nicht belebt Die Stadt, geschlossen noch die Gaden. 's ist noch zu früh, dentt er, und wieder Legt er sich hin und streckt sich aus, Drückt nochmal zu die Augenlider Und hüllt sich in den Codenflaus.

Don Tageslicht und Morgenfühle. Die durch die offne Luke jach In des Gelasses dumpfe Schwüle Einziehn, wird auch Cornelius wach. Wie er allmählich sich besinnt, Wo er denn ist und wie herein Er fam in dieses Kämmerlein. Ermuntert er sich und beginnt: "Das nenn' ich eine Nacht voll Schlaf! Und wenn es mir auch ichon begegnet, Dak ich ein bessres Bette traf. Sei dieser Strohsad doch gesegnet, Auf dem es sich so sicher liegt, Der mich, so möcht' ich wirklich sagen, In Ruh gesenkt hat und gewiegt Als wie von Morpheus' Arm getragen. Ad vocem Morpheus! welch ein Traum hat dich umstrickt in diesem Raum?"
Da lachte Silvius wohlgemut:
"Geträumt hab' allerdings ich gut,
Doch mag mich Rosalinde quälen,
Soviel sie will, den Traum erzählen,
So wie er war, kann ich ihr nicht."

"Warum denn nicht? war das Gesicht, Das du gehabt hast, so verfänglich? Hast Du so thöricht, überschwenglich, Daß sich Dernunft dagegen bäumt, Don Rosalinden selbst geträumt?"

"Ach nein, das nicht! allein es war Don Amorbach und von Saustinen, Die mir mit aufgelöstem Haar, Wie ich zulett sie sah, erschienen. Nun solln wir's aber doch verschweigen, Daß wir genaht dem lieben Kind Und schon auf unsern Wandersteigen In Amorbach gewesen sind."

"Dann darsit du's Rosalind nicht sagen, Was du geträumt, doch tröste dich! Mir ist es gleichfalls sehlgeschlagen, Und mein Traum wär' ihr fürchterlich. Den Stieglit hatt' ich unterm Messer, Ihn zu verspeisen, denke dir! Ich kam mir vor wie'n Menschenfresser; Was täte sie, gestünd' ich's ihr? "Sie wies' uns augenblicks die Türe, "Sprach Silvius, "wenn zum Morgenbrot Sie deinen Schreckenstraum ersühre Don ihres Lieblings Opfertod. Wir müssen nun etwas ersinden, Etwas, sinnbildlich ausgeschmück,

Das unser Bleiben Rosalinden
Derständlich macht und nahe rückt."
Cornelius lachte: "Ganz vorzüglich
Dein Dorschlag! strengen wir uns an,
Schnell auszutüfteln noch, was füglich
Craumdeuterisch uns nüßen kann!"
Sie lagen eine Diertelstunde
Ganz still, man hörte jeden hauch,
Bis einer rief mit frohem Munde:
"Ich hab's!" der andre drauf: "Ich auch!"
Nun litt es länger nicht die beiden,
Sie waren auf mit einem Sprung
Dom Cager, um sich anzukleiden,
Dann ging's die Crepp' hinab im Schwung.

Im Stübchen unten war's noch leer. Nur Liki sprang, schon auf der Lauer Nach seinem Sutter, bin und ber. Cornelius trat zu ihm ans Bauer: "Derzeih mir, daß ich diese Nacht 3um henter bin an dir geworden Und träumend fertig es gebracht. Dich armes, fleines Tier zu morden!" Da pfiff und sang der Stieglit laut Und zwitschert' in den bochften Cagen "Aba!" rief eine Stimme, "schaut! Er will euch guten Morgen fagen; Das tu ich auch!" - hereingekommen War Rosalinde mittlerweil, Doch hatte sie, zu seinem heil, Cornelius Beichte nicht vernommen. Man tauschte Gruß um Gruß und machte Sich übers Morgenfüpplein ber. Das wieder brummig wie ein Bar

Die unversöhnte Trude brachte. Doch Rosalinde, schon durchaus Gewöhnt an Caunen bei der Alten. War um so mehr bestrebt, im haus Sanftmut und Grobfinn zu entfalten. - Sie trug ein anderes Gewand, Ein schönres, dem Besuch zu Ehren, Das äußerst porteilbaft ibr stand. Geeignet, recht herauszukehren Das schmiegsam Schlanke der Gestalt, Die wenig erst'aur gulle neigte, Und den noch jugendlichen halt. Der sich in der Bewegung zeigte. 3br Wesen auch war andrer Art Als gestern, batte noch mehr Gute, Mit der sie aufmerksam und gart Um ihre Gafte fich bemühte. Ibr Blid, ibr Con und nicht zulett Ihr liebenswürdig schalthaft Cachen War wie geschaffen, ihnen jest Den Abschied möglichst schwerzumachen. Sie glaubte ja, es läg' im Plan Der beiden, daß sie zeitig gingen, Die doch den Anlag ichon erfahn, Ihr andre Meinung beizubringen. Doch an der Träume magisch Band Schien sie so wenig heut zu denten, Dak Silvius für geraten fand, Sie leise darauf hinzulenken. Wie heiß er aber auch erpicht, Sein hirngespinnst ihr auszubreiten, So ohne weitres ging das nicht, Er mußt' auf Umweg bagu schreiten. "Entschüldigt, Jungfrau Rosalinde,"

Nahm unvermittelt er das Wort. . Wenn ich mich fühnlich unterminde. Euch anzuschauen fort und fort! Seltsam ist mir's mit Euch ergangen. Sobald ich gestern Euch erblickt, War überrascht ich und gefangen, Als hielt' Erinnrung mich umstrickt. Im Drang, mir Rechenschaft zu geben Darüber, mard mir's balde flar. Daß ich Euch sicherlich im Ceben Schon irgendwo begegnet war. Dergebens bab' ich lang gesonnen, An welchem Orte das geschehn, Und wieviel Zeit seitdem verronnen; Nun weiß ich's, wo ich Euch gefehn. In Regensburg am Donaustrome Schwebt eine weibliche Gestalt Bur himmelfahrt empor im Dome. Don flatterndem Gewand umwallt. Die träat in ibrem Steingefüge. Geformt von eines Meisters hand, Dieselben anmutvollen Züge. Die ich in Eurem Antlik fand.". "Ich bin Euch ungemein verbunden." Warf fie geschmeichelt, lächelnd bin, "habt Ihr erst eben jekt gefunden. Daß ich der heil'gen ähnlich bin?" "Nicht jest erst, in der Nacht erleuchtet hat mich die Einsicht," Silvius sprach, "Weil Ihr den Schlummer mir verscheuchtet, Ich mir um Euch den Kopf gerbrach. Nicht eber ruben tonnt' ich, mußte, Darüber grübeln, bis ich's traf. Nahm aber dann auch, als ich's wußte,

Ein lieblich Bild mit in den Schlaf."

"Ihr träumtet dann ——?" "Was wollt Ihr sagen? Don jener heiligen? o nein!"
Sie ward verlegen, — "Aufgetragen hab' ich euch noch im Kämmerlein, Euch wohl zu merten, was euch heute Der Schlaf für Träume hier gebracht, Damit ich sie euch klärlich deute; Diel sagt der Traum der ersten Nacht."

"Auch deuten noch? zu welchem Zwecke? Was ist ein Traum denn? Traum ist Schaum. Erlaßt mir's, daß ich's Euch entdecke!

Es lohnt sich ja der Mühe kaum."

"Das wollen wir doch erst mal sehen, Ob es sich lohnet oder nicht; Ihr habt's versprochen, drauf bestehen Tu' ich, erzählt eu'r Traumgesicht!"

"Wenn İhr's verlangt, nun — meinetwegen! Wie war's doch gleich? fönnt' ich's nur klar Und glatt Euch auseinanderlegen! Ganz närrisch war's und wunderbar." Er sah, wie sehr sie darauf brannte, Und wie sein listig Zaudern nur Noch schärfer ihre Neugier spannte; Jeht hing das Sischlein an der Schnur. Cornelius, der ihn ganz durchschaute, Stieß mit dem Suß ihn heimlich an, Er aber tat noch, als getraute Er sich nicht recht, bis er begann.

"So höret Jungfrau meinen Craum! Ich lag an eines Walbes Saum, Und früher Morgen war's, die Nacht Hatt' ich dort ruhend zugebracht Im Schuke einer alten Eiche. Bis mich das Dämmerlicht, das bleiche, Und lauter Dogelichall geweckt. Doch wo ich lag, lang ausgestreckt Auf Laub und Moos, da blieb ich liegen. Die Sonne tam heraufgestiegen, Es batt' im Walde stark getaut, An Blatt und Blume, Gras und Kraut Die demantbellen Tropfen blikten, Gleich Pfeilen goldne Strahlen flikten Durch das Gebüsch um Stamm und Strauch, Und es begann des Windes hauch Die grünen Segel aufzubauschen, Es flang wie weiches Wellenrauschen In allen Wipfeln, allen 3weigen Mit wucht'gem Schaufeln, schwankem Neigen. Doch als am blauen himmelsbogen Die Sonne böher war gezogen, Liek ab der Wind von dem Gewühle In des erfrischten Caubes Kühle, Sein Atem wehte matt und leis, Bewegte kaum noch halm und Reis, Gerubia lag die Bergesbalde. Und tiefe Stille war im Walde.

Es war ein Tag von höchster Pracht,
Ju schwelgerischer Cust gemacht,
Wo alles um mich lebt' und webte,
Mich hell umschimmert' und umschwebte.
Doch wie's auch dustete und blühte,
Doll Sast und Krast auch stroht' und sprühte
Mit Sarbenglanz und Goldgefunkel,
In meiner Seele war es dunkel.
Ich war ganz einsam auf der Welt,
Don Ceid und Trübsal rings umstellt,

Derdammt, niemalen froh zu werden, Ich hatte keinen greund auf Erden. Rublos gebent, von Not geplagt, Don allen Turen fortgejagt. Durchirrt' ich kummervoll das Cand. Mir öffnete sich feine hand, Mir winkte nirgend das Erbarmen, Niemals follt' ich in weichen Armen. Dergessend aller Angst und Dein, Das Glud empfahn, geliebt gu fein. Da seufzt' ich auf, aus herzensgrund, Und unwillfürlich sprach mein Mund: Cast mich, ihr finstern Schickfalsmächte, Sür tausend bittre Tag' und Nächte, Die mich an Leib und Seele schinden, Doch einmal auch ein Cabsal finden! Sührt mich zu einem Menschen bin, Dem ich als Mensch willkommen bin, Der nicht mich Armsten auf der Stelle Mit Slüchen weist von seiner Schwelle! Da bort' ich Tritt von Rossesbufen Und binterm Eichenstamme rufen: .Komm ber zu mir, besteige mich! Wobin du wünschest, trag' ich dich. Erschroden sprang ich auf und schaute, Daß faum ich meinen Augen traute, Ein ichneeweiß Rog, das vorn am Bug Zwei große Schwanenflügel trug. Ich schwang mich auf das Wundertier. Und durch die Cufte flog's mit mir Geschwinde, wie der Dogel fliegt, Und sicher faß ich, fanft gewiegt Auf feinem Ruden, ichwindelfrei, Als ob ich selbst ein Dogel sei.

Ich blidte von dem Slügelpferde hinunter auf die weite Erde, Auf Berg und Tal und grüne Sluren, Darüber wir in Eile fuhren, Sah Städt' und Dörfer, wo sie standen, Die unter uns hinweg verschwanden Mit Bäumen, Wiesen, Acerschollen Gleichwie auf Rädern oder Rollen."

hier unterbrach ibn Rosalinde: "Ach, geht! Ihr tischt uns Märchen auf, Wie sie erzählt dem Enfelfinde Grokmutter in des Winters Cauf. Ein Roß Euch durch die Luft getragen! Wist Ihr nicht, ob's auch Seuer spie? Dom Einhorn hört' ich oft schon sagen, Don einem Pferd mit Slügeln nie." "Gang recht, ein Märchen! doch geträumt," Sprach Silvius, "und vom Slügelroß, Das ungesattelt, ungezäumt Mit mir durchs Reich der Lüfte schok. Erzählt man ichon seit frühsten Zeiten, Solang ein hers auf Erden schlägt, Man saat, dak es die Dichter reiten. Die's hoch durch alle himmel trägt. Doch wartet! ich bin gleich zu Ende, Und staunen werdet Ihr am Schluß. Welch eine wunderbare Wende Don meiner Sahrt ich melden muß.

Wir flogen über einen Wald, Weit ausgedehnt, von ferne bald Sah ich gefrümmten Stromes Blinken, Und unter uns, zu seiner Linken,

Lag eine Stadt dort, vielgetürmt. Auf sie ward grade losgestürmt, Und als er sie umschwebt im Kreise, Liek sich der Schimmel endlich leise In einer ihrer Gallen nieder Und sentte ruhig fein Gefieder Dor einem haus, por diesem haus, Dem Euren bier, - der Ritt mar aus. Doch nicht mein Traum, das Schweigen brechen hört' ich das Rok und also sprechen: Ein Cabfal, sorgenlose Rub Sür Leib und Seele suchtest du, Ein Platchen, wo du frei von Pein Einmal recht gludlich tonntest sein, Und einen Menschen, der dich nicht Wie einen Schelm und Bösewicht Zurück von seiner Schwelle stieße, Der freundlich dich willkommen bieke. Ich babe beinen Wunsch erfüllt, Den du der Einsamfeit enthüllt. hier ist die Stätte, balte Rast In diesem haus! gefunden hast Du alles, was du heut begehrt, Was deinem herzen lieb und wert. Steig' ab! nach dreimal sieben Tagen Werd' ich von bier dich weitertragen. Dann pochte mit dem Dorderhuf Das Rok zum Wed- und Morgenruf An Eures hauses Tur mit Macht, Und von dem Schall bin ich erwacht Aus meinem Traum in dieser Nacht."

Er schwieg, auch Rosalinde hielt In sich verborgen die Gedanken, Allein, worauf er hingezielt, Darüber blieb ihr gar tein Schwanten. Derstanden batte sie's, was fed Der Schimmel sprach zu dem Scholaren Dom Wiederkommen, und ein Schreck War in die Glieder ibr gefahren. Jedoch vermied fie jeden Schein Don Migpergnügen in der haltung, Sab sie auch flar und deutlich ein Der Dinge fommende Gestaltung. Gespannt mar sie nun nebenbei Schon auf Cornelius' Truggebilde, Ob er mit feiner glunterei Den gleichen Anschlag führt' im Schilde. Sie wandt' an ihn sich tandelhaft: "Nun, herr Cornelius, sprecht, beschwöret Auch Ihr dienstbarer Geifter Kraft? hat Zauberwerk auch Euch betöret?" "Das bat es," sprach er, "Cob und Dant, Sag' ich auch dem Gebeimnispollen, Bei mir war es ein Zaubertrank, Der mich im Traum bat bannen wollen. Und ratet, wer ihn mir gereicht! -Ihr selber, Jungfrau! meiner Seelen!" Sie lachte: "Auch gemischt vielleicht?" "Derstebt sich! lakt Euch nur erzählen! Ich faß mit Euch an diesem Tisch Als Gast im haus nach weiten Wegen

Als Gast im haus nach weiten Wegen Und fühlt' einen elenden Durst sich regen Nach einem Trunke, kühl und frisch. Ob Ihr es mir nun angesehn, Ob Ihr's schon wußtet aus Ersahrung, Daß ich so schwer kann Durst bestehn, Kurz, Euch durchzuckte die Offenbarung.

Ihr ginget bingus und famet zurück Mit einem gang gewaltigen Kruge, hoscha! da bilft dir mal wieder das Glück. So dacht' ich, zu einem tiefgründlichen Zuge! Ich hatte den Becher noch nicht entdeckt In Eurer hand und mußte vermuten, Ich sollt' aus dem Krug mich erlaben des Guten. War' davor auch nicht gurudgeschredt. Was brachtet zum Dorschein Ihr, winzig klein? helf Gott? Euer eigen Singerbutlein! Der Becher ein 3werg, ein Riese der Krug, Wie das sich wohl mit einander vertrug! Ich starrt' Euch an, Ihr lächeltet fein: ,Den Durft, Freund, wollet nur begahmen! Das bier, das sauat man mit humpen nicht ein. Nur tropfenweise durft Ihr es nehmen. Der Trant bat toftliche Wunderfraft, Wenn er allmählich wird genoffen, Aus Wurzelichleim und Kräutersaft Ist er mit Sleik zusammengegossen. Sein Sud erhält das herz Euch jung, Macht flar den Geist und start die Glieder, Dem ganzen Körper gibt er Schwung Dom Scheitel bis zur Soble nieder. Ihr goffet mir poll den Singerbut. Derweil ich schon die Lippen ledte; Ich trank und hatte nicht den Mut. Zu sagen, daß es abscheulich schmeckte. 3d spure noch nichts von Schwung und Kraft." Die Wahrheit glaubt' ich Euch doch zu schulden. "Ja," meintet Ihr, "so plöglich schafft Er nicht das Wunder, Ihr müßt Euch gedulden, Müßt diesen ganzen Krug erst leer Bis auf die lette Neige trinken,

Einen Singerhut täglich und niemals mehr! Wie Schuppen wird's Euch von den Augen sinken. Dersprecht Ihr's?" — "Ja! ich halte stand," Gelobt' ich Euch mit vollem Bedachte, Da drücktet Ihr mir so sest hand Jum Danke, daß ich jählings erwachte."

"Ich fag' Euch nochmals vielen Dant Sür das großmütige Dersprechen," Cacht' Rosalinde, "den Zaubertrant Gemächlich bei mir auszuzechen. Doch sagt, wie groß war wohl der Krug? Und wieviel Singerhüte gingen hinein? könnt Ihr ihn Zug um Zug In dreimal sieben Tagen zwingen?" "Ich werde ja vom Slügelroß," Erwiderte Cornelius beiter. "Nicht abgeholt, wie mein Genoß, Ich reite nicht, ich trinke weiter." Nun lachten alle drei im Chor Und sahn sich an verständnisinnig, Und Silvius brachte schelmisch vor: "Nun deutet uns die Träume sinnig!" "Mit Worten nicht, nein, mit der Cat," Sprach Rosalinde, "foll's geschehen, Ich weiß mir anders keinen Rat, Als schleunig auf den Martt zu geben Und bort hinlänglich und genung Noch Cebensmittel einzuraffen. Nur um für die Belagerung Mir Dorrat in das haus zu schaffen." "Solln wir nicht mit Euch geben gleich," Srug Silvius, "und mit besten Kräften Euch tragen belfen, beutereich?

Euch beistehn, bei den Marktgeschäften?"
"Das gäb' ein Bild!" sie lachte laut,
"Ich mit zwei sahrenden Scholaren
Dom Markte kommend, Kohl und Kraut
heimschleppend und was sonst für Waren!
Nein, bleibet nur und nütt die Zeit,
So gut ihr könnt und mögt am Tage,
Doch haltet pünktlich euch bereit
Zu Mittag mit dem Glodenschlage!"
Dann huschte sie aus dem Gemach,
Um ihren Einkauf zu betreiben,
Cornesius rief ihr lustig nach:
"Seid völlig unbesorgt, wir bleiben!"

# Trudens Dorhaltungen.

Jeden Abend ging die Sonne hinterm Odenwalde unter, Und aus Abenden und Morgen Wurden immer neue Tage. Die in Miltenberg sich einzig Durch Beschaffenheit des Wetters Don einander unterschieden, Ob der himmel sonnig blau war Oder wolfig grau sich zeigte. Alles andre war im Städtchen heute grade so, wie's gestern Auch gewesen war und morgen Sich genau so ließ erwarten. nur der Menschen fleines Schidsal, Wie es zwischen Wieg' und Bahre Mit dem Altar in der Mitte Sich bewegte, brachte manchmal Etwas Abwechslung ins Dasein. Manchmal! denn nicht alle Tage Kam ein junger Miltenberger Auf die Welt, nicht alle Tage Ging aus ihr hinaus ein alter, Und gefreit ward leider Gottes Auch so oft nicht, wie's nach Meinung Aller heiratslustgen Mädchen Wohl geschehen fonnt' und sollte.

Auch im hause Rosalindens Reihten sich die Wochentage Ohne sonderlichen Dorfall Ebenmäßig an einander. Selber tam mit ihren Gasten Sie vortrefflich aus, und diese Liegen es bei ihr sich wohlsein, Trokdem daß sie die Derpflegung Wegen der ihr durch die Träume Schonend zu verstehn gegebnen Dauer des Cosierbesuches Wesentlich vereinfacht hatte. Geizig war sie nicht, der Torwart hatte sie damit perleumdet. Doch sie mußte wohl im haushalt Sich nach ihrer Dede streden. Und das tat sie, hatte dabei Don der ausfömmlichen Rente. Ihrem väterlichen Erbteil, Jährlich ein bescheidnes Summchen Sich zurückgelegt und konnte Nun bei diesem hedepfennig Schon ein fleines Anlehn machen. Dennoch hätte sie, entschlossen Wie sie war, das schwere Kunststück, Zwei dickfellige Daganten Süglich sich vom hals zu schaffen, Sei's auch mit geringer Aussicht Auf Erfolg der stärksten Mittel, Wenigstens versucht, wenn ihr es Drum zu tun gewesen wäre, Die Schmaroger los zu werden. Aber Jungfer Rosalinde Nahm die Sache, wie sie jest lag,

Don der allerbesten Seite Und betrachtete die beiden Keineswegs noch als Schmaroher, Wie sie erst getan; sie fühlte Sich zu ihnen hingezogen, Zu dem einen mehr, dem andern Weniger, und wenn der andre, Der Cornelius, sich freiwillig hätte wegbegeben wollen, hätte sie mit keinem Worte Ihm zum Bleiben zugeredet Und den einen nur, den Silvius, Gern allein im haus behalten.

Dieser war ihr gleich zu Anfang, Schon beim Singen in der hausflur Durch die stattliche Erscheinung Und fein angenehmes Wefen Aufgefallen, und er hatte Sie bei näherer Bekanntschaft Döllig für sich eingenommen. Wenn er mit ihr fprach, geschah es Jederzeit in einem Cone, Der ihr feinen Zweifel guließ, Was er sagte, meint' er auch so. Dessen mar sie bei Cornelius Niemals sicher, ward den Argwohn Gegen ihn nicht los, daß er sich über sie gern lustig machte Und daß öfter seine Worte Doppelsinn und Spott enthielten. Wenn dagegen beim Geplauder Silvius mit ibr icherate, tat er's Arglos, offen, flang's zuweilen

Nedisch auch und übermütig,
Daß sie beide lachen mußten.
Und sie sah so gern ihn lachen
Ober lächeln, denn er hatte
Einen Mund, recht zum Derführen,
Und so wunderbare Augen,
Deren Blice in den ihren
Oft etwas zu suchen schienen,
Was sie noch in ihrem herzen
Tief verstedte, was sie aber
Gern ihn finden lassen möchte.

Die Gebanken Rosalindens Schwebten immerfort um Silvius. Sragen und Beobachtungen Drängten sich ihr auf, sie bracht' ihn Mit der Einbildung Geschwindheit In Beziehungen schon manchmal Bu ibr felbst, die ibren Sinnen Schmeichelhaft und locend waren. Auf der Wünsche Slügeln eilte Sie der Gegenwart und allem. Was die Wirklichkeit nur langsam Zeitigen und reifen fonnte, Kühn voraus und fah im Geifte Schon Ereignisse sich spiegeln, Deren mögliche Gestaltung Noch tein Dorgang ihr verbürgte. Dann verlor sie sich in Traume, Die mit luftigen Gespinften Wie mit rosig garten Wolfen, Daraus Engelstöpfchen lachten, Ibren Zufunftsbimmel füllten. Aber solchem sugen Rausche,

Dem fie aus der hoffnung Becher Sich nur allau willig bingab. Solgt' Ernüchterung und Kühlung Wie von faltem Waffersturge. Trude war's, die ihre herrin Damit übergok, indem sie Ihr mit Schmähungen und Klagen Über die Scholaren täglich In den Ohren lag, nicht abließ, Sie verleumdrisch und gehässig Gegen diefe gu verheten, Um die bergelaufnen gremben. Die ihr Müh und Arbeit machten, Aus dem hause zu vertreiben. Sie gab vor, gehört zu haben, Daß die schuftigen Gesellen Über ihre gut'ge Wirtin Unverschämt gelästert bätten. Rosalinde glaubte das nicht Und bemerkte, daß sie meistens Unter sich lateinisch sprächen. Was doch Trude nicht perstünde. Budte deshalb nur die Achseln Und verbat sich das Geträtsche. Ein paar Tage später suchte Trude ibr mit andern Waffen Beigutommen, tat entruftet Und besorgt um Rosalindens Guten Ruf, der durch das Bleiben Des Besuchs gefährdet wäre. Was die Ceute denn, die Nachbarn Davon denken sollten, daß sie 3wei nichtsnukige Daganten. Also eine Sorte Menschen.

Denen man befanntermaken Alles zuzutrauen bätte, Wochenlang im haus bebielte: Dazu wäre sie zu jung noch. Das perschlug: auf die Gewarnte Machte dieser Dorhalt Eindrud. Aber in gang andrer Weise, Als die Warnerin es hoffte. Über Rosalindens Antlik Slog ein Lächeln, und ein Weilchen Stand in Sinnen sie versunten. Dann mit einem bellen Aufblid Ihrer Augen sprach sie zaghaft: "Ich zu jung noch? meinst du wirklich?" "Ja, das mein' ich, dazu seid Ihr Mir zu jung noch," wiederholte. Sroh, daß sie die rechte Stelle, Ihren haten einzuschlagen, Nun getroffen, die Geschwäh'ge. Rosalinde dachte freudig: Noch zu jung! dann jung genug auch, Um -, doch ebe fie dem Gange Des Gedankens folgen konnte. Überschreckte sie der eisig Kalte Wasserstrahl, der schaudernd Ibr den Atem stoden machte. Trude fuhr in ihrem Gifer Der Bekehrung fort und fagte: "Noch zu jung seid Ihr, als daß nicht Leidenschaft und Eitelkeit Euch Einen Possen spielen könnten, Aber, das müßt Ihr doch einsehn, Schon zu alt, um Euch im Ernste Jest noch töricht einzubilden,

Daß hals über Kopf sich einer
Der Geselln in Euch verliebte.
Dieser strässichen Derblendung
Wird man Euch mit Recht bezicht'gen,
Euch die Absicht unterschieben,
Daß nur darum die Daganten
Ihr so lange hier beherbergt,
Weil Ihr hofft, von beiden einen
Endlich noch dahin zu bringen,
Daß er Euch das Eheringlein
An den Singer steckt, ins Brautbett —,
Seht! Ihr werdet rot, es ist so!
Und so denkt man, ja so spricht man
Schon von Euch, Ihr macht Euch damit
Cächerlich vor allen Ceuten."

Das war eine bittre Pille, An der Rosalinde wahrlich Schwer genug zu schlucken batte. Gang bestürzt und sprachlos war sie, Wußte nicht, was sie der Alten Auf das niederschmetternd Grobe Dieses unbotmäß'gen Ausfalls' Augenblicks erwidern sollte. Denn sie durft' ums himmels willen Ibr mit keinem Wort verraten. Daß sie sich getroffen fühlte Und die schnell erblühte hoffnung Auf ein Glud, das sich um Jahre, Diele Jahre ichon verspätet, Allerdings im Busen nährte. Da sie still schwieg, glaubte Trude Dieses Mal gesiegt und nabe Ihren Zwed erreicht zu haben.

Drum begann sie bald aufs neue: "Ja. nicht mabr? dagegen fonnt 3br Wenig sagen doch und werdet, Bosen Leumund zu permeiden. Obne Zögern Euch entschließen, Den Scholaren zu bedeuten, Wo der Zimmermann zum Ausgang hat im haus das Coch gelassen." Doch nun bäumt' in Rosalinden Der verlette Stolz auf einmal Sich empor, und berrifch rief fie: "Nein, das werd' ich nicht! ich tehre Mich an feine Klätschereien Und bin über Tun und Caffen Niemand Rechenschaft bier schuldig. Einzig mein Gewissen frag' ich. Wenn ich benn schon gar so alt bin, Werd' ich auch wohl Recht und Unrecht Selber unterscheiden fonnen." "Eu'r Gewissen?" grinfte Trude Mit por Wut perzerrter Miene. Dag pergeblich sie geredet, "Das Gewissen ist zuweilen Grad so schwach wie das Gedächtnis, Wenn's drauf antommt, denn entweder Spricht es so, wie man es gern bort. Ober predigt tauben Ohren. Aber Mittel gibt's und Wege. Dem Gemissen beiguspringen, Es zu schärfen und zu läutern: Geht gur Beichte, Jungfer Roschen! Bieht den guten Pater Anselm Ins Dertrau'n, daß er Euch rate!" Überrascht von diesem Vorschlag

Stuzte Rosalinde, aber Da sie ihn zurückzuweisen Weder Grund noch Dorwand hatte Und dies dem Geständnis gleichkam, Daz des Paters Rat sie fürchte, Gab sie Truden drauf zur Antwort: "Nun, das könnt' ich tun, indessen Eilt es nicht, denn erst vor kurzem War ich im Konvent zur Beichte."

Sie verließ danach die Küche, Wo das Zwiegespräch heut stattsand, Sehr verstimmt, doch keinesweges Überzeugt von der Bedrängrin, Daß ihr herz in einen Irrweg Sich verrannt, aus dem es nur noch Schnelle Umkehr retten könnte. Trude blickt ihr nach und dachte: Wär's nicht gut, dem Pater Anselm Einen Singerzeig zu geben Und es ihm geschickt zu stecken, Wie es hier im hause zugeht?

#### VI.

#### Beim Stiden.

In ibren vier geschlosinen Wänden Sak Rosalinde ganz allein. hielt eine Stiderei in handen Und zog geschickt die Säden ein 3um Rantenschmud, der sich am Rande Zierreich von weikem Grunde bob Auf einer Stola breitem Bande. Daran sie iekt mit Andacht mob. Aus bunten Seidendocken mäblte Sie prüfend erst für jedes Blatt Die rechten Sarben aus und gablte Genau die Stiche, boch und platt. heut schien zu hapern und zu hinken Des frommen Wertes Weitergang. Sie ließ die hande mußig sinken Und lehnte sich minutenlang Im Stuhl gurud, von dem Beginnen Am Tische bier weit abgelentt, In grübelndes Gedankenspinnen Umflorten Blides still versentt. Ein webmutvolles Lächeln schwebte Um ihre Lippen unbewußt, Sie nicte mebrmals, dann erbebte Don einem Seufzer ibre Bruft. Kein andrer hauch durchflog die Runde, In Schweigen und Derlassenbeit

Empfand die Sinnende zur Stunde Recht ibres Cebens Einsamkeit. Allein! mit feinem Menschen teilen, Was innen sich im herzen regt, Die Jahre sehn vorübereilen Und nichts, was sie ihr hingelegt Als freundliche Erinnrungsgabe, Davon zu gehren früh und spät, Die hoffnung felbst, die lette habe. Don einem Wort dahingemäht, -Das war ihr Cos! sich drein zu finden War schwer: nicht flagen balf ihr da, Dergessen biek es und perminden, Um was sie sich betrogen sab. In fleift'ger Arbeit Troft gu fuchen, Begann sie, geistliches Ornat Bu nab'n: möcht's ibr der himmel buchen, Was sie für seine Kirche tat! So griff sie denn gur Nadel wieder Entsagungsvoll und beugte sich Geduldig auf die Stola nieder, Am Zierat Schaffend, Stich für Stich.

Jest unterbrach die Stille zagend Ein Ton, der aus dem Bauer quoll, "Piep?" klang es, "piep?" wie schücktern fragend, Was aus der Dogestehle scholl.
Da wandte schnell sich Rosalinde Zum Käfig hin, stand auf vom Plat, Warf auf den Tisch die Priesterbinde Und sprach zu ihrem kleinen Schatz: "Citi, du fragst, warum ich traure? Wenn du so lang die Töne ziehst, So weiß ich schon, daß ich dich daure,

Weil du mich gar so einsam siehst. Du blidst mir in das herz wie keiner. Mein suger Liebling! Dir verhehlt Kein Lügen, wie es unsereiner Zumut ist, der - so vieles fehlt. Nun sage du mir einmal offen: Bin ich benn wirflich icon gu alt, Um noch zu harren und zu hoffen? Steh' ich vor aller Wünsche halt? Darf ich nicht Liebe mehr begehren, So laut mein berg auch danach schreit? Kann ich nicht Liebe mehr gemähren Im Taumel der Glückfeliakeit? - Du schweigst und äugst mich durch das Gitter Bedenklich an? fprich frant und frei Die Wahrheit, sei sie noch so bitter! Ist Lieb und Lust für mich porbei? "Piep!" machte Liti fleinlaut, fläglich Und gudte mit den glügelein Derlegen jest, als tat' unsaglich Ihm leid der Herrin Sebnsuchtspein. "O Cigi!" sagte sie betroffen, "Zeihst du mich auch der Anmagung? Wann bort ein hers denn auf zu hoffen? Dazu ist meines noch zu jung. Sperrt' ich dir auf die Kerferturen, Du flattertest mir flugs hindann Und murdelt dir ein Weibchen füren. Nun, — ich hätt' auch gern einen Mann!" "Ziepziep! Ziepziep!" fam's da gepfiffen, Wie's ked aus Likis Schnabel fubr. "Ach Liebling! hatt' ich zugegriffen Damals! zu mäblen braucht ich nur. Don allen aber mocht' ich feinen,

Das Ceben, dacht' ich, ist noch lang, Und jetzt, — Litzi, jetzt wüßt' ich einen, Und wenn er, — — horch! die Haustür klang." Der Stieglitz, schüttelnd sein Gesieder, Slog auf und sang mit hellem Con. "Kommt er? — schnell an die Arbeit wieder!" Ein Sprung, — sie satz und stickte schon.

War, was hereindrang jest ins Zimmer, Ein Sonnenstrahl, der überflok Don Glang und seinen Schein und Schimmer Auf Rosalindens Antlit goß? Nein, Silvius war's, von ihr empfangen Mit eines Blides Goldgeleucht, Als wären Herzensnot und Bangen Mit einem Schlage nun verscheucht. Derwundert klang ihr rasches gragen: "Ihr kommt allein?" doch eigentlich Und wirklich wollte das besagen: Ihr kommt allein! wie freu' ich mich! "Cornelius streift auf Kundschaftswegen," Erflärte Silvius, "denn er ist Schreibfünstler, und ihm fam' gelegen Beschäftigung als Kanzelist. Den Pinsel führt er und die Seder Mit staunenswerter Meisterschaft Auf Dergament, Dapier und Ceder In Gold und buntem Sarbenfaft. Urfund und Junftbrief fann er malen, Coder und Chronif, wie sich's trifft, Mit schön verschlungnen Initialen Und prächtiger Minuskelschrift. Da pflegt er benn sich anzutragen Dem hochwohledlen Rat der Stadt

Und bei den Zünften anzufragen. Ob er foll ichmuden Buch und Blatt." "Ich weiß es," fagte Rosalinde, "Wie gut Cornelius zeichnen fann, Dies Muster bier, das Laubgewinde Gab er mir eigenbandig an. Mit funftperftandigem Geschice hat er's mir zu Dapier gebracht, Damit ich's auf die Stola stide. Was mir noch viel, viel Arbeit macht. Ich will sie bann bem Guardian spenden In unserm Kloster als Gratial. hier steht auch für die beiden Enden Ein frommes Sprüchlein, - lest einmal!" Und Silvius las es mit Entseken, Was dort in fraft'gen Cettern stand Am Schluß der zwei papiernen Segen Als Inschrift für das Schulterband: In ore Dei laus. In mente mundi fraus. "Cornelius bat es mir beim Schreiben Derdeutscht," fuhr Rosalinde fort, "Und stets foll im Gedachtnis bleiben Als Mahnung mir das gute Wort: Wer Gottes Cob am böchsten stellt. Derachtet Lug und Trug der Welt." "In freier Übersetung lautet Es ungefähr so, das Catein, Und daß Ihr Euch daran erbautet," Sprach Silvius, "leuchtet mir wohl ein." Doch denken tat er sich im stillen: Ist wieder so ein Schelmenstud Don dem Cornelius! Spottes willen Bebt er por feinem Streich gurud.

Der Guardian wird sich freu'n beim Sunde, Wenn er es auf der Stola liest, Daß Gottes Cob aus Pfaffenmunde, Doch Trug aus Pfaffensele fliest! Doch wenn er's liest, so sind wir beide Längst über alle Berge schon, Und Rosalinde wird mit Leide Zu spät verstehn den bittern Hohn.

Sie legte dann die Zeichnung wieder So, dak sie just die Stelle sab, An der sie stidte, por sich nieder Und sprach: "Rückt einen Stuhl Euch nah Und sest Euch ber zu mir, ich schaffe hier weiter, dabei plaudern wir, Und während ich den meinen straffe, Spinnt des Gespräches Saden Ihr." "Stör' ich Euch nicht in Eurem Sleike?" Erwidert' er. Sie blidt' ibn an: "Ihr ftoren, Silvius? nein! ich beike Willkommen den gelehrten Mann. Ibr fürzet mir der Arbeit Cange, Erweitert mir, zu jeder Zeit Mitteilsam, der Gedanken Enge Und nehmt von mir die Einsamkeit." "Das will ich gern!" rief er und stellte Den Stuhl gang nabe zu ihr hin, Und dak er sich ihr traut gesellte, Erfüllte sie mit frobem Sinn.

Da saß nun Silvius; leis bewegte Ein träumrisch Cächeln seinen Mund, Doch was im Innern sich ihm regte, Kein Sterbenswörtsein tat es kund. So blieb es still denn zwischen beiden,

Er schaute stumm und unverwandt, An ihrem Eifer fich gu meiden, Auf der Geschäft'gen flinte band. Er fab. wie fie den Saden lentte. Getreu dem Mufter nach verfuhr, Wie sie die Nadel hob und sentte Und doch die Arbeit langsam nur Donstatten ging, so febr sich mübte. Die Wirfende mit Emfiafeit. Bis sie ein Blättchen, eine Blüte Dem Ganzen wieder angereibt. Und Jungfer Rosalinde blickte Nicht einmal auf von ihrem Werk. Beugt' auf die Stola sich und stidte. hielt darauf nur ihr Augenmerk. Als aber immer noch nichts sagte Silvius, zum Reden nicht geneigt, Da wandte sie das haupt und fragte: "Sprecht, woran denkt Ihr, daß Ihr schweigt?" "Ich muß Euch fleißige betrachten," Derfett' er, "und fann nicht umbin, Mich selbst ein wenig zu verachten, Daß ich dabei so mußig bin. Doch fühl' ich mich bei Euch unsäglich Beglückt, mir ist so sonderbar Anheimelnd, wohlig und behäglich Zumute, wie mir's lang nicht war. Was Wunder auch! da draußen spinnen Des Srüblings muntre Geisterlein Den alten Zauber, und hier innen Ist's auch wie eitel Sonnenschein. Rings grünt und blübt es. Düfte steigen, Es lacht das blaue himmelszelt, Die Döglein singen in den 3meigen.

Doll Freuden ist die gange Welt. Und bier bei Euch ist's hell und friedlich, Was Euch umgibt und was Ihr habt, Schaut gar so freundlich, nett und niedlich. Daß mir es Sinn und Seele labt." Sie seufzte: "Das ist Schein und Schimmer, heut rosig, morgen grau und bleich, Glaubt mir! bier innen herrscht nicht immer Der Srübling mit dem Wonnereich." "Da draußen auch nicht, Rosalinde! Der Ceng ist furg, der Winter lang, Bringt dunkle Wolken, raube Winde Und macht das herz uns schwer und bang. Drum soll man sich des grühlings freuen, Zieht er daber in seiner Pracht Und scheucht mit boldem Blumenstreuen Des Winterriesen grimme Macht."

"Ihr liebt den Winter nicht, der leise Den frühen Abend niedersenkt, Daß man in seinem stillen Gleise himmlisch und irdisch heil bedenkt?"

"Nein, nein! ich hasse den Barbaren, Der alles, was uns Ceben heißt, Mit seinem grausen übersahren Begräbt, verödet und vereist.
Ich sehne stets mich nach den Tagen, Wenn all sein Trotz von hinnen schied, Und kann Euch das nicht besser sagen Als mit herrn Walthers schönem Lied."

Uns schadet des Winters Bedrang überall, Entlaubt ist die heide, der Wald und der Wall, Kein Stimmlein ertönet, fein hauch und fein Ball. Oh würfen die Mädchen erst wieder den Ball, Und hörten wir wieder der Döglein Schall!

Ich möchte verschlafen die traurige Zeit, Denn wach' ich, so haß ich des Winters Geleit, Weil seine Gewalt ist so weit und so breit. Doch läßt er dem Cenze die Herrschaft im Streit, So pflüch' ich mir Blumen, wo's heute noch schneit.

"Ei, das ist hübsch!" sprach Rosalinde, "Screibt's auf! ich nehm' es gut in acht, Damit ich's immer wiederfinde. Wer ist der Walther, der's gemacht?" "Ihr kennt ihn nicht, der von Lust und Leide So sang wie feiner?" Silvius rief. herr Walther von der Dogelweide. Des Name doch die Welt durchlief? Der größte Dichter aller Zeiten Ist er, der in die herzen dringt, Im Lieben groß und groß im Streiten, Musit ift's, wenn sein Wort erflingt. Er sang von grauendienst und Minne. Mit feinem andern in Dergleich, Und stand mit unbeugsamem Sinne Allstund zum Kaiser und zum Reich. Die Dfaffen hat er hart gescholten, Sand er sie in der Sünden Dfubl. Und oftmals hat sein Zorn gegolten Dem Papst in Rom auf seinem Stuhl. Ich liege por ihm auf den Knien, Und wie ein Vilger mit dem Stab Will ich zunächst nach Würzburg ziehen Und beten an des Sängers Grab." "Nie hab' ich noch von ihm vernommen,

Den Ihr mir rühmet hoch und hehr," Sprach Rosalinde fast beklommen, "Wißt Ihr der Lieder von ihm mehr?"

"Ob ich noch mehr weiß? welche Frage! So gut wußt' ich das Ave nie Wie Walthers Lieder, denn ich trage Sie hier! abschnurren kann ich sie Schnell wie des Mönches hand im Kreise Am Rosenkranz die Perlen rollt. Wenn eins Ihr von der Schönheit Preise, Don stiller Liede hören wollt —"

"Ach ja, von Liebe! davon höret Man immer gern und nie zuviel, Wie leicht sie Mann und Weib betöret Mit ihrem list'gen Gaukelspiel."

"Nicht wahr? und wie sie alles Schöne Stets mit entzücken Augen sieht, Dafür hat Walther Zaubertöne. So hört von Schönheit denn ein Lied.

Wundervoll geschaffen Weib!
Ob ich Dank ob nicht empfange —
Ihren minniglichen Ceib
Will ich preisen im Gesange.
Allen dien' ich ritterlich,
Doch erkoren hab' ich eine;
Will ein andrer gegen mich
Etwa rühmen auch die Seine,
Cern' er Weis' und Wort von mir,
Cobt er dort, so sob' ich hier.

In dem holden Angesicht Ist der himmel mir erschlossen, Und von goldnem himmelslicht Ist es lieblich auch umflossen. Und zwei Sterne darin stehn, Ihre Schönheit zu besiegeln; Könnt' ich sie so nahe sehn, Mich in ihrem Glanz zu spiegeln, Würde heil, was in mir wund, Und mein sieches herz gesund.

Gott hat mit besondrem Sleiß Wonnig ihr gefärbt die Wangen, Daß sie hier wie Lilien weiß, Dort wie rote Rosen prangen. Lieber schau' ich zu ihr hin Als zum hohen himmelswagen; Armer Sünder, der ich bin, Soll das ungestraft nicht sagen, Denn mit ihres Lobes Sang Steigt auch meiner Sehnsucht Drang.

Wie ein Kissen lockt ihr Mund, Süher Ruh darauf zu pflegen, Dürft' ich nur von Stund zu Stund Meine Cippen darauf legen.
Wem die Wange das berührt, Ach, der läht sich's gern gefallen, Wenn er bei dem Kusse spürt Ihres Atems leises Wallen.
Will sie's, zahl' ich solches Glück hunderfältig ihr zurück.

Auch vom halfe bis zum Spann Ift fie tabellos vollkommen, Was mein Mund bezeugen kann, Weil's mein Auge wahrgenommen. Ungern hätt' ich: decke dich! Der Enthüllten zugerufen, Denn verborgen hielt ich mich, Als sie auf des Bades Stusen Sich verweilte, daß ich da Ihre ganze Schönheit sah."

Sie sak ein Weilden in Gedanken Und starrte, reglos wie im Traum. Auf die gestidten Blumenranten, Dann fagte fie, vernehmlich faum: "O selig Weib! geliebt zu werden Don einem Sänger, des Gedicht, Des Mund wie feiner sonst auf Erden Die Sprache heißer Liebe spricht!" Und dann, als ob sie jest erwachte, Subr laut sie fort: "Ihr selber seid Ein Sänger, Euer Lied entfachte Wohl auch ichon herzens Luft und Leid?" "Ja freilich, Jungfer Rosalinde!" Cacht' er in seinem Übermut, "Das ist des Spielmanns Angebinde, Die Weiber sind ibm alle gut. Und schon von alters bort' ich sagen: Wer singen fann, der barf sich fühn An sehnsuchtsvolle herzen magen, Die beim Gesange rasch erglübn. Das solltet Ihr am Ende missen, Denn dort die Caute hinterm Schrein Erklang, bis ihre Saiten riffen, Gewiß zu Euren Melodei'n." Sie schüttelte verzagt: "Ihr irret, Don meiner ungeübten hand hat feine Saite je geschwirret, Die Mutter doch das Spiel verstand." "Zwei Stränge fehlen dem Geräte,"

Sprach Silvius, der die Caute nahm. "Ja, leider!" sagte sie, "sonst bate Ich um ein Lied Euch; wundersam hat Eure Stimme mir geflungen hier in der hausflur, sicher habt Im Leben Ibr icon viel gefungen. Seid von Natur dafür begabt." "Wie sollt' ich die Musik nicht lieben!" Erwidert' er, "fie ift mein Sach, Das ich von Jugend auf getrieben, Genfleat, gelernt bab' allgemach. Und batt' ich für die Caute Saiten, So 30g' ich funstgerecht sie auf Und ließe meine Singer gleiten Darüber in der Tone Lauf." "Die weiß vielleicht ich beizubringen." Sprach fie mit einem greudenstrabl, "Die Mutter bielt von solchen Dingen Sich Dorrat. - suchen wir einmal!" Gleich fing fie in des Tisches Kasten Bu framen an, pergilbt Dapier Und moriche Dadden zu betaften, Auffnüpfend dies und jenes bier. Und Silvius, dem sie gern erlaubte Mit nachzustöbern, bog sich nab Bu ibr binüber mit dem haupte. Wobei es ungewollt geschah, Daß sein haar ihres strich im Neigen, Süblbar, doch leise nur geschmiegt, Wie sich das Caub an schwanken Zweigen Sanft fräuselnd durcheinander wieat. Sie wich nicht aus, ließ still gefallen Sich die Berührung, und es 30g Ein seltsam suß erschauernd Wallen

Ibr durch das Herz, ibr Atem flog, So dak, erregt jest im Gemute, Sie fast des Suchens 3wed und Ziel Dergak, bis Silvius eine Düte Doll Saiten in die Bande fiel. "Gefunden!" rief er, "und nicht lange Soll's währen, daß, die traurig schwieg, Nun wieder spricht mit hellem Klange, Wie einst er froblich ibr entstieg." Bald batt' er da, wo sie zersprungen, 3mei neue Saiten eingesett. An ibren Wirbeln festgeschlungen Und auch gestimmt zu guter Cett. Dann auf der Caute klimpernd leise Sragt' er: "Was soll ich singen? sprecht! Ob ernfte oder beitre Weise. Was Euch gefällig, ist mir recht." "Was Euch von herzen tommt, das singet!" Sprach sie und blidte ihn fest an. "Ja, wenn's nur auch zum herzen bringet!" Sacht' er, besann sich und begann.

Sreiledig fahr' ich durch die Welt, Mit Sorgen nicht bekannt, Don frischem Mut die Brust geschwellt, Ein fröhlicher Dagant.

Das Ränzel leicht, der Beutel leer, Das herz doch übervoll, Ich weiß nicht, wie ich's gar so schwer Noch weiter tragen soll.

Das macht, die Liebe sitzt darin Und treibt es glutentbrannt Zu einem andern Herzen hin, Ruhlos wie ein Dagant.

Drum welche mir das ihre schenkt, Kriegt meins dafür in Kauf Und einen Kuh noch, eh sie's denkt, Als handgeld obendrauf.

Schlag' Mädel, ein, eh's dich gereut, Daß dir das Glüd verrannt, Es kann so gut wie andre Ceut Dich lieben ein Dagant.

Zum zweiten Male frag' ich nie, Ob eine mich wohl mag, Und wenn ich morgen weiterzieh, So weinest du mir nach.

Soll wandern ich? foll bleiben ich? Du hast's in deiner Hand, Don dir ein Wörtsein minniglich, Und dein ist der Dagant!

Ihr schlug das Herz, sie bangt' und bebte Hilflos, nicht wissend aus noch ein, Doch was ihr auf der Junge schwebte, War: Bleibe bei mir und sei mein! Kein Zweisel war es ihr, er fragte Nach ihrer Liebe, ihr Geschick Stand auf dem Spiel und nun versagte In diesem einz'gen Augenblick Ihr alle Kraft, sich nur zu regen, Sie sah, von sühem Schreck bezähmt, Wollt' ihre hand in seine legen Und konnt' es nicht, war wie gelähmt.

Als bing' ein Schlok por ihrem Munde Und bielte jedes Wort gurud. So sprachlos machte sie zur Stunde Die hoffnung auf ein nabes Glud. Silvius fonnt' ibr vom Antlik lesen Der inneren Erregung Drang: War ihr etwa zu ked gewesen Das Lied, das er schon oftmals sang? batt' er jungfräuliche Gefühle In ihr verlett und sie gefrantt? Bei ihrem Schweigen mard ihm schwüle. -Was batt' er da sich eingetränkt! Das wollt' er fünftig anders machen, Wenn derlei nicht bei ihr perfing: Sie hatt' auch wohl nicht Lust zum Lachen, Da war's am besten, daß er ging. Er stellt' an ibren Dlat, den alten, Die Caute, sprechend: "Cang genug hab' Euren Sleik ich aufgebalten. Nun ichaffet weiter Jug für Jug. Gern sing' ein andermal ich wieder, Sofern's für Euch ein Obrenschmaus, Auch fromme, tugendhafte Lieder." Und buich! war er zur Tur binaus.

Da fam sie 311 sich, hätt' ihn gerne Zurücgerusen, doch es klang Sein eilbeschwingter Schritt schon ferne Dom hause weg die Gass' entlang. Oh daß sie grade jeht verloren Die Sassung, wo mit ihr allein Er die Gelegenheit erkoren, Um sich fürs Ceben ihr 311 weih'n! Sie hatt' ihn gar mit ihrem Schweigen

Beleidigt noch statt ohne Zwang Mit einem Dantwort ibm zu zeigen, Wie boch erfreut sie fein Gesang. Da sonst sie nichts zu sagen wukte. Weil ihr das herz ja stille stand Und fie fich erft befinnen mußte Auf das, was sie so tief empfand. War nun für immerdar entschwunden Die hoffnung? nein! ibr blieb der Troft: Es hält sich fest, was sich gefunden, Wie für einander ausgelost. "Zum zweitenmal nicht wollt' er fragen? Ich wette, daß er's morgen tut: Wer kann verboblen bei sich tragen Des Seuers und der Liebe Glut? Jett stiden? ach! nur ruhn und raften Und träumen, zittert doch die hand, --Und gitternd schob sie in den Kasten Das Muster samt dem Seidenband. Dann por den Stieglik trat lie wieder: "Liki! Liki! was sagst du jekt? Diep!? weiter nichts? und bein Gefieder Sträubst du und flatterst wie gebett? So juble doch! nur wiffe, Kleiner, Wie lieblich auch dein Schnäblein spricht. Weit darin über ist dir einer, -So schön wie Silvius singst du nicht!"

### VII.

## Trudens hinterlift.

Ein paar Tage nach bem Singen Sragte Silvius beim Zubettgehn: "Was bast du denn angefangen Mit dem Satansweib, der Trude. Daß sie jeko dir so sichtlich Untertänig und bedient ist?" "hererei, mein Lieber!" lachte Da Cornelius, "fagt' ich dir nicht, Daß ich diesen höhlendrachen Schon noch firrn und gahmen würde? höre, wie ich's angestellt hab! In die Küche, wo die gurie Schredlich waltet, waat' ich mutig Mich hinein, jedoch mit Dorficht. Drudt' ihr erst von meinem Schreibsold Ein paar Groschen in die Kralle, Ließ mich bann am herbe nieber Unterm Rauchfang und versuchte, Ein Gespräch mit ibr gu führen. Das gelang auch, und allmählich Kam ich drauf, sie batt' im hause Wohl viel Müh und Plag, ich könnte Ihr vielleicht ein wenig helfen Und die Arbeit ihr erleichtern. Nicht, daß ich bei der hantierung

Mit den Topfen und beim Scheuern Selbst mit zuzugreifen bachte. Doch ich wükt' aus alten Schriften Weisheittriefender Chaldäer Manch Arkanum und Geheimnis, Wie man Kessel und Geschirre Ein für alle Male feien Und das Seuer auf dem herde So im Brand erbalten fonnte. Daß die Speisen nie migrieten Und sich wie von selber tochten. Aukerdem wükt' ich auch Mittel Gegen allerhand Gebreite Und der Elemente Seindschaft. Ob's ihr recht war', frug ich endlich, Wenn ich mit den Kochgeräten Einen fleinen Anfang machte Und mich dann mit ihr bemühte. Cebhaft nidte fie, ich feste Mich in Positur und berte. Und nun batt'ft du feben follen, Wie sie Maul und Augen aufrik. Als ich mit dem tollen Krimsframs Magischer Beschwörungsfünste Immer mehr und mehr ins Zeug ging, Ihre Pfannen und Kassrole Seierlich besprach und weibte. Dann die Alte felber vornahm, Sie bestrich, beschrie, befreugte Und mit all dem hofuspotus Wirr im Kopf und gruslig machte! Aus dem hundert in das Taufend. Auf Geburt und Sterben tam ich, Sprach vom Daten, der fürs Kindlein

In der Wiege ichon dem Schicffal Cebenslang das Weinen abkauft, Und vom holzwurm, der das Tidtad In der Uhr des Todes wäre. Wenn er nachts am haus vorbeigebt. Alles warf ich durcheinander, Weiß es kaum noch, welchen Mischmasch Ich ibr eingetrichtert babe. Doch sie sog ihn gierig in sich, War gang wie berauscht und dankte Mir zulett noch überschwänglich, Als ich, selber schwigend, abzog." "Also daber dieser Dorzug! haft sie nun in beinem Banne," Sagte Silvius, "mir dagegen Ist sie spinnefeind im Bergen, Glokt mich immer so springgiftig, Wütig an, als wollte gleich sie Mich mit haut und haar verschlingen." "Sie ist auf dich neidisch, weißt du," Sprach Cornelius, "eifersüchtig, Weil sie sieht, daß ihre herrin Dich mit ihrer huld begnadet, Und da fürchtet sie, du tonntest Ihren Einfluß bier im hause Untergraben und verdrängen. Und mir deucht, nicht unbegründet Ist die Surcht, denn Rosalinde Scheint bei beiner ars amandi. Die du treibst, von Tag zu Tage Mehr dich in ihr her3 gu schließen. Rührend ist's, wie sie beständig Dich verfolat mit beiken Bliden. Schmachtend und verliebt dir nachschaut



Trude brachte kalte Speisen, Selbstgefällig um sich blidend,

Und die Wirtin sprach beklommen: "Füllt die Becher, Herr Cornelius!" (S. 104.)

Und dann seufzt zum Steinerbarmen."
"Unsinn!" lachte Silvius sorglos,
"Ganz im Gegenteil! in Ungnad
Bin ich jüngst bei ihr gefallen,
Denn ich habe sie geärgert,
hab' ihr Lieder vorgesungen,
Die der Jungser nicht behagten,
Und das läßt sie mich nun bühen,
Schmollt mit mir, ist herb und wortfarg."

Schmollt mit mir, ist herb und wor "Eieder hast du ihr gesungen? Und das bätte sie verdrossen.

"Einsam fand ich sie beim Stiden, — Halt! das hatt' ich ganz vergessen — Welch ein Schelmenstreich, Cornelius! Das Catein, das du als Inschrift —"

Meinst du? - glaub' ich nicht! wann war's denn?"

"Hast's gelesen? hast es etwa Richtig ihr verdeutscht, das Sprüchlein?"

"Nein, das tat ich nicht, ich ließ sie Bei der freien Übersetzung, Die du selbst ihr, frech wie immer, Dorgeflunkert hast, Cornelius!" Doch der kicherte im Bette:

"Sag'! wie kam das mit dem Singen?" "Reiner Zufall! ich erzählte Don dem großen Dogelweider,

Den sie — dente! nicht mal kannte —"
"Ach, mit deinem Minnemeister

haft du sie gefüttert? freilich, Dann begreif' ich's, seine Lieder Caugen nicht für Jungfernohren."

"Das bestreit' ich dir entschieden, Keusch're gibt es nicht und schön're."

"Tandaradadei! — o Silvius!

Dieser alte Harsenspieler Spielt mit seinen keden Weisen Dir noch einmal einen Possen, Denk an mich! — doch gute Nacht jest! Auf das Dogelweide-Thema Wollen wir heute nicht mehr kommen." —

Wie Cornelius sagte, war es In der Cat seit jener Stunde, Wo der Caute Saiten flangen. Rosalinde blidte bäufig Mit recht übernächt'gen Augen Prüfend, forschend hin auf Silvius. Sie perlanate unaeduldia. Dak er sie bei ihrer Arbeit Wieder aufzusuchen fame, Um zum andernmal die Frage Ihr zu stellen, die er singend Ibr in seinem muntern Liede Dorgetragen und auf die sie Jekt mit Dorbedacht die Antwort Sertig in Bereitschaft batte. Aber er kam nicht, pergeblich harrte seiner sie im Stübchen, Seinem Schritt mit Spannung lauschend. Wenn er auf der Treppe nabte Und — an ihrer Tür vorbeiging. Ibn absichtlich zu ermuntern, Nur zum Singen aufzufordern Wagte nicht sie, hielt sich sprode, Scheu gurud und hofft' und hoffte. Mur ein klein unschuldig Mittel Wollte bei dem Stand der Dinge Doch nicht unversucht sie lassen.

Sie beachtete bei Tische Silvius nicht mehr so wie früher Und fing an, besonders freundlich Sich Cornelius zuzuwenden, Nur an ihn das Wort zu richten Und ein nedisches Geplänkel Stets mit ihm zu unterhalten, Bei dem er, dem es an Wige Nie gebrach, vergnüglich mittat. Eine Caune der Gefallsucht, Mir zur Strafe! dachte Silvius, Der dem Spiel mit Gleichmut gusah Und sich an ihr Schmolln nicht kehrte. Also blieb der feine Kunstgriff Wirkungslos, und Rosalinde Kam allmählich in Derzweiflung Über den verstodten Zaudrer, Der aus purem Trok nicht wieder Nach den tief verborgnen Gluten Ibrer Liebe fragen wollte. Aber damit noch genug nicht; Bu der Dein vergebnen harrens Sollte fich der Schreck gesellen über einen handstreich Trudens, Delfen Solgen ihr gefährlich In die Blüten ichneien konnten.

Als, den Mittagstisch zu decken, Trude heut ins Zimmer eintrat, Wo die drei versammelt waren, Lugt' aus ihrem Morchelantlitz So ein Zug von Schadenfreude, Der nichts Gutes ahnen, sondern Sich nur deuten ließ als Zeichen, Dak ein Unbeil in der Luft laa. Sang behielt sie's auch nicht bei sich, Was ihr auf der Seele brannte. mit dem übermut'gen Cone Eines figelnden Triumphes Brachte sie bervor die Botschaft: "Dater Anselm tommt beut abend 3u Besuch, die herrn Scholaren Möcht' er gerne kennen lernen, Cast er fagen; ich foll's melden." Ein betroffnes Schweigen folgte Dieser Nachricht. Die Daganten Wukten nicht, was sie besaate, Rosalinde doch durchschaute Trudens Machwert schnell und saate: "So! du hast mit ihm gesprochen?" "Ja, ich traf ibn auf der Gasse Dor dem Kloster." - "Dor dem Kloster? Und was hatt'st du dort zu suchen?" Trube ward verlegen, zögernd Sprach sie: "Meine Wege führten Am Konvente mich vorüber." "Wüßte nicht, mit welchem Auftrag Ich dich in die Gegend ichidte," Sorichte Rosalinde weiter. "Nicht im Auftrag, für mich selber Tat den Weg ich," gab die Alte Wieder patia ihr zur Antwort. "Und begegnetest dem Dater Dort von ungefähr, — das freut mich, Denn er ift mir febr willtommen. Nun besorge für beut abend Ein paar Kannen Wein, und auten!"

"hab' ich schon bestellt, ich weiß ja,

Welche Sorte gern Hochwürden Abends trinkt, den Eichenbühler," Sagte, ihres Sieges sicher Und die Nase höher tragend Als gewöhnlich, die Derheh'rin Und verschwand aus dem Gemache.

Silvius und Cornelius merkten. Dak der hausbesuch des Daters Rosalinde nicht genehm war Und ihn Trude eigenmächtig, Obne Wissen ibrer herrin Angezettelt, also mußte Doch etwas dabinter steden. Was der Überraschten störend, Ungelegen in die Quer tam. Sragen, welcherlei Bewandtnis Es mit dem Besuche babe. Mochten sie nicht, in Erwartung. Daß wohl Rosalinde selber Sich gur Aufflärung berbeiließ, Und das tat sie auch alsbalde. "Ihr mußt wissen, Pater Anselm Ist mein Beichtiger," begann sie. "Ich verehr' ihn, folge blindlings Seinem Rate, denn er liebt mich Däterlich wie eine Tochter, Sorgt um meinen guten Ruf sich. Obwohl ich zu einem Cadel Niemals Ursach ihm gegeben. Aber nun, - erfahren baben Muß er wohl von irgend jemand, Daß —" hier stodte sie ein wenig — "Daß zwei junge herrn Scholaren

Sängre Zeit icon bei mir wohnen. Und da, scheint's, will er sich selber Überzeugen, ob - ob alles bier mit rechten Dingen qugebt. Ob fein Anlaß ist jum Dorwurf, Und ob ibr - wie foll ich fagen? Sittsam seid und fest im Glauben. Darum bitt' ich, nehmet Rücksicht Auf den auten Dater Anselm. Wenn er tommt, und seid im Reden Nicht zu fed. - nun, ibr perstebt icon!" Sie perstanden und persprachen. Ibre Zung' im Zaum zu halten Und dem würd'gen Gottesmanne Nur mit Ehrfurcht zu begegnen. Nun begriffen sie auch völlig Trudens hinterlist'ge Absicht Mit dem Mönche, der nur herfam, Um hier gegen die Daganten Erorzismus auszuüben. Wie man aus besessnem Leibe Oder hause Teufel austreibt. Davor bangte ihnen gar nicht, Sest entschlossen, leisen Winken Gegenüber taub zu bleiben Und dem stärksten Drob'n und Donnern Unerschüttert standzuhalten. heute gab es Wein, und guten! Rosalinde trieb sie nicht fort, Trudens Ingrimm war zum Lachen. Mit dem Dater Anselm aber Wollten sie ichon fertig werden,

## VIII.

## Pater Anselmus.

Mit "Gelobt sei Jesus Christus!" Trat zur Abendzeit Anselmus. Pater bei den grangistanern, In das Zimmer Rosalindens. Sie berührte mit den Lippen Seine hand, und die Daganten Neigten sich ihm ehrerbietig. Sorichend rubten feine Augen Auf den beiden, und der Eindruck, Den sie auf den Alten machten, Schien von vornherein ein guter. Denn aus seinem vieldurchfurchten. Rötlich braunen Angesichte Mit dem langen, grauen Barte Sprach Zufriedenheit und Milde. Kurze Red' und Gegenrede Wurde stehend noch gewechselt, Und nachdem der liebe Gaft auch Über Likis Wohlbefinden Döllig war beruhigt worden, Machte Rosalind den Dorschlag: "Wenn's, hochwürd'ger herr und Dater. Euch genehm ift und gefällig, Seken wir zum Abendimbik

Uns mitsammen in die Diele." "Wie du wünschest, liebe Tochter!" Sprach Anselmus, und fie gingen Aus dem Zimmer in die hausflur, Wo die Treppe durch die Biegung Einen rechten Winfel machte Samt den eingefügten Banten, Sestgezimmert an der holzwand Und zu dauerhaftem Trunklik Guter greunde febr geeignet. Don den Bänken balb umichlossen Stand ein derber Tisch und auf ibm Ein gegoffner Meffingleuchter Mit zwei diden Unschlittkerzen, Auch ein Rosel Wein nebst Bechern, hübich aus Maserhola gedrechselt. Alle nahmen Dlak, der Dater In der Mitte, gang im Wintel, Wo er in der braunen Kutte Stattlich und behäbig aussah, Wie er feinen breiten Ruden Wuchtig ans Getäfel lehnte, Trude brachte falte Speisen. Selbstaefällia um sich blidend. Und die Wirtin sprach beklommen: "Süllt die Becher, herr Cornelius!" Schleumig tat er's, und sie tranken. Dater Anselm nippt' ein paarmal. Schnalzte mit der Jung' und meinte: "bm! portrefflich! Eichenbühler?" "Ihr erkennt ihn gleich, hochwürden!" Nicte lächelnd Rosalinde, "Wohl befomm's Euch!" - "Dante! dante!" Darauf lud fie ein zum Effen.

Und sie griffen zu nach allem, Was die irdnen Schüsseln boten.

Das Gespräch, das nur zu Anfang Ab und zu ein wenig stodte, Kam in Sluk, nachdem allmäblich Die Befangenheit geschwunden, Die der allen ja bekannte 3med des geistlichen Besuches Den Gemütern auferlegte. Die Daganten bielten beide Sich erst noch gurud behutsam, Doch nicht blöd und unbeholfen. Sondern achtungsvoll, bescheiden Gegen den viel ältren hausfreund, Gaben ihm auf feine gragen Wohlbedächtig, treffend Antwort Und verstanden zuzuhören, Wenn am Tisch das Wort er führte. Das gefiel ihm, und er wurde Immer freundlicher und beitrer, Wozu auch der gute Wein wohl, Dem der Pater, von Cornelius Aufmerksam bedient als Mundschenk, Ungenötigt, fleißig zusprach, Sicherlich das Seine beitrug. Er erfundigte teilnehmend Sich nach dem bisber'gen Gange Ihrer vorgeschrittnen Studien Wie nach ihren weitern Planen, Und sie sagten ihm, ihr Dorsak Sei's, den Schulen nachzugieben, Don der einen auf die andre. Um ihr Wissen aller Orten

Ju bereichern, nannten ihm auch Mehrere der hohen Schulen,
Wo sie schon zu diesem Zwecke Mit Erfolg sich aufgehalten.
Wohin sie von hieraus weiter
Ihre Schritte lenken würden,
Wären sie noch nicht entschlossen,
hätten damit auch nicht Eile,
Jungfer Rosalinde hätte
Sie so dringend aufgesordert,
Cänger hier sich auszuruhen,
Daß sie diesem Anerbieten
Güt'ger Gastfreundschaft durchaus nicht
hätten widerstehen können.

Jungfer Rosalinde regte Schon die Lippen, im Begriffe, Hier nun gegen die Behauptung Einer ihrerseits erfolgten Einladung an die Daganten Doch Derwahrung einzulegen, Unterließ jedoch den Einspruch Und sah schweigsam vor sich nieder.

Pater Anselm lobte redlich Ihrer Gäste Wißbegierde, Die auf einer hohen Schule Unterricht sich nicht beschränkte. Ihnen auf den Zahn zu fühlen Nach den eingeheimsten Schähen, Die nicht Rost noch Motten fressen, hütet' er sich wohl, weil er sich Nicht recht sattelsest mehr fühlte In scientia, sintemalen Es schon lange, lange her war, Daß auch er "den Schulen nachzog". Cachend sprach er: "Oh, das kenn ich! Denn was ihr seid, liebe Brüder, Bin ich auch einmal gewesen, Bin in meinen jungen Jahren Als scholaris vagabundus Auch einst durch die Welt gewandert."

Als die beiden das vernahmen, Atmeten sie auf und dachten: Ist er selbst Dagant gewesen, Wird er auch ein Einsehn haben Und aus diesem warmen Neste Uns nicht strads vertreiben wollen.

Im bebaglichen Gefühle Seines jekt so angenebmen. Satten Daseins sich mit greuden Seiner knappen Zeit erinnernd Subr er fort: "hab' auch gebungert: Als Dagant muß man genügsam Seinen rauben Weg sich babnen, Und es geht nicht immer glimpflich Dabei ber mit reinen händen. Beugen muß man sich und betteln Um ein bischen Brot gur Notdurft. Und menn Bitten oder Betteln Nicht verschlägt, so wird gestohlen, Und wo Stehlen auch nichts einbringt, Wird gebrandschatt und geplündert. Jest ist's lange nicht so schlimm mehr Wie por mehr als bundert Jahren. Wo die gunftigen Goliarden, Klerifer der ärgsten Sorte, Scharenweis das Cand durchstürmten. Alle Straken friedlos machten. höf' und Dörfer mit den Waffen

Aberfielen und beraubten. Den Derworfensten von ihnen Machten sie zu ihrem Drimas, Schufen sich Geset' und Rechte, Und in ordine vagorum Cautete die erste Regel: Ita bibas absque pare, Ut non possis pede stare Neque recte verba dare. Brauchst es nicht zu wissen, Röschen, Was das beikt in deiner Sprache," Wandt' er sich zu Rosalinden Und dann wieder zu den andern: "Aber nun möcht' ich von euch auch Etwas boren, liebe Brüder! Euren Lebenslauf von Anfang Saat mir an; beginne, Silvius! Nicht? Du nennest dich doch Silvius?" "Ja, fo nenn' ich mich, hochwurben!" Sagte Silvius, "Udo Waldmann heiß' ich von Geburt und Taufe, Daber Silvius; gern bericht' ich. Wie mein Schickfal mich geführt bat."

Er begann: "Ich bin ein Schwabe, In der Reichsstadt Um geboren, Und mein Dater war ein Juhrmann, Der nach Augsburg und nach Nürnberg Kaufmannsgüter hin und her fuhr. Wenn er von den weiten Jahrten Und den vielen fremden Städten Uns zu hause dann erzählte, horchten wir mit allen Ohren, Und mein junges herz — elf Jahre War ich damals alt — erfakte Das Derlangen, andre Länder Auch zu sebn mit eignen Augen. Darum quält' ich meinen Dater. Mich auf einem Wagenzuge Mitzunehmen, nun so lange, Bis er mir den Wunsch erfüllte. Don der Mutter — nur ihr Stieffind War ich, unter drei'n der ältste — Konnt' ich obne Tränen icheiden. Denn sie liebte mich nicht, bielt mich Unter grausam strenger Suchtel. Also fubr ich mit und freute Mich der vielen neuen Dinge, Die mir auf dem Weg nach Nürnberg Täglich zu Gesichte famen. Eines Abends, auf der Rückfabrt, Safen wir in einem Gafthof, Sur die Nacht dort Rast zu balten; Irr' ich nicht, so war's in Ansbach. Mit uns an demfelben Tifche Saß ein Kleriker, nicht jung mehr, Dielgewandt und febr erfahren. Er bemühte sich, die Gaste 3um Entgelt für freie 3eche Mit recht possenhafter Kurzweil Und Gesang zu unterhalten, Trieb mit mir auch seine Späße, Nahm mich Dummen gang gefangen. Schmeichelnd sprach er, ich erschiene Sehr gewedt ibm, ob ich denn nicht Lieber geistlich werden wollte, Dräbendar an einem Domstift Als ein Subrmann auf der Strake.

hätt' ich Lust, so könnt' und wollt' er Mir von Stund dazu verhelfen. Mich in seine Cebre nebmen. Auf die Schulen mich begleiten. Meine Studien übermachen. Und ich sollt' in seiner Obbut . Gar ein fröhlich Leben baben. Das er flott zu schildern mußte. Sragend blidt' ich auf den Dater. Der mir's von den Augen abfah. Dak ich gern bazu bereit mar Und mich nicht nach hause sehnte, Was er wohl begreifen mochte. Denn nach manchen Einwendungen Gab er endlich die Erlaubnis, Und ich 30g mit dem Bacchanten Andern Tages in die Weite.

Wie ward ich genarrt, betrogen Don dem sittenlosen Menschen! Keine Rede war von Schulen, Sur ihn beischen, ichießen mußt' ich. Nämlich betteln und auch stehlen. Um den Dielfraß zu ernähren. Mich dagegen ließ er darben. Nachts beim Dieh im Stalle ichlafen Ober auf des Berdes Steinen. Sein getretner Stlave war ich. Der ihm präsentieren mukte. Eins nur dant' ich ihm: er lebrte Mich Musit, auf die er selber Sich verstand als wahrer Meister. Don Natur begabt mit Stimme. Sand ich an dem Singenlernen

Und dem Spiel der Instrumente. Die er hier und dort ermischte. Noch mein einziges Dergnügen, Das perfett gewesen ware. Wenn es nicht so viele Drügel Stets dabei gegeben bätte. Aber dentt, geprügelt merden Und dann auch noch singen sollen! Er auch war's, der mir die Lieder Walthers von der Dogelweide Dorsprach oder sang und damit Mir die glübende Bewundrung Dieses großen Minnesangers Sur mein ganges Ceben eingab. Endlich doch, nach jahrelangem Wüstem Schweifen mit dem Unhold, Glückt' es mir, ibm zu entlaufen, Und er sah mich niemals wieder. Nun. ich bettelte und schleppte Mich allein auch mühlam weiter. Bis ich einstens, halb verbungert, Einen Kaufberrn traf aus Strafburg, Der sich meiner Not erbarmte. Mich in seinem hause aufnahm Und beständig dafür forgte, Daß ich fleikig war und lernte. Auch bei ihm verbracht' ich Jahre, Kurz gehalten, mild behandelt. Schließlich macht' ich ihm zum Undant Einen bofen Streich, den er mir Nicht verzeihen wollt' und fonnte, Und da jagt' er mich von dannen. Was seit jenem Tag bis heute Mich umbertrieb, war das Leben

Eines fahrenden Scholaren.
Diel auf hohen Schulen war ich,
Und vor andern Wissenschaften
Pflegt' ich die Musit mit Eiser.
Erst in Köln traf ich Cornelius,
Wurde schnell mit ihm befreundet,
Und er hat mich an den haaren
Einmal aus dem Rhein gezogen,
Als ich just ersausen wollte.
Darum blieb ich sein Geselle
Auch in heidelberg am Nedar,
Werd' es bleiben auch, so lange
Wir die weite Welt durchstreisen."

Dater Anselm batte sinnig, Sich den Bart zuweilen streichend, Zugebört und nidte danach Sachte por sich bin, dann aber, Sich aus der Zerstreutheit sammelnd, hob er schnell das haupt und sagte heitern Blides: "Singen kannst du? Ob da wirst du doch heut abend Uns ein Lied zum besten geben?" "Ob er singen fann, hochwürden!" Sprach statt seiner Rosalinde, "Meiner Mutter alte Caute hat er jüngst mir neu besaitet. -Soll ich sie Euch bringen, Silvius?" "Nur Geduld!" gebot Anselmus, "Auch Cornelius soll berichten Ubi, quando, cur, quo modo 3um Daganten er geworden. Aber erst schent' ein, Corneli! Ist das nicht die dritte Kanne?"

"Nein, die vierte schon, Hochwürden!" "Was du sagst! könnt ihr mas trinken! So schenk" ein denn aus der vierten!"

.. Mein curriculum ist fürzer," hub Cornelius an, "ich heiße Christoph hörning, stamm' aus hersfeld, Wo mich meine Mutter aufzog. Sie war Witme, denn den Dater hatt' ich frühe schon verloren; Was er war, — ich weiß es selbst nicht. Doch der bibliothecarius 3m Benedittinerstifte War mein Date, der sich meiner Liebevoll und gütig annahm. Zu ihm ging ich beinah täglich. Und in seiner stillen Klause Cehrt' er lefen mich und ichreiben. Die Abtei war reich an Schriften, In der Bücherei befanden Sich Missale, Breviarien, Codices, Evangelarien, All' auf Pergament geschrieben Mit den schönsten Miniaturen, Sarbenprächtig, goldverzieret. In den riesigen Solianten Mit fostbaren Einbanddeden Ließ mich unter seiner Aufficht Dater Deodatus blättern. Und an all den bunten Bildern hatt' ich nicht nur meine greude, Sondern sprach auch bald den Wunsch aus, Solche iconen Ornamente Selber fonterfei'n zu fonnen.

Willig ging mein lieber Pate Darauf ein, und im Striptorium, mo scriptores et pictores Dieser Kunft befliffen waren, Ward ich darin unterwiesen Und erlangte, mich bemübend, Balde Sertigfeit und Ubung. Später schickte mich die Mutter Auf die Klosterschule Sulda, Wo der Pater ein stipendium Als alumnus mir ermirfte. Dort war strenge Zucht, ich sollte Da lateinische Grammatit. Dialettit und Rhetorit. Kurg, die sieben freien Künfte Studweis in den Kopf mir zwängen, Tat es auch, jedoch mit Unlust, Schrieb und zeichnete und malte Lieber als ich mich mit Cato Und den Kirchenvätern quälte. Als ich von der Klosterschule Lostam ohne jede Seffel, Da benukt' ich mein greiheit Nur nach eigenem Gefallen, Trieb umber mich auf den Stragen, Bracht' in Bursen und Kollegien Manche Zeit hin und ward endlich Ein Dagant wie tausend andre." "Also scriptor bist du, Bruder." Sächelte der Alte, "sage, Schreibst und malest du nur sacra Ad ecclesiae summam laudem? Oder schaffst du auch profana Sur die Augenlust der Laien?"

"So das eine wie das andre, Je nach Auftrag," sprach Cornelius.

"Gerne säh' ich eine Probe Deiner Kunst, mich dran zu freuen. Kannst dur mir nicht eine Zeichnung, Sei's von großen Anfangslettern Oder eines Rituale

Schmud und Zier vor Augen führen?"
"Nein, hochwürdger Herr, ich habe
Davon leider nichts zu Handen."
"Aber ich!" rief Rosalinde,
"Denn Cornelius hat als Muster

"Denn Cornelius hat als Muster Sür die Stola, die ich stide, Gar ein prächtig Laubgewinde Mir auf dem Papier entworfen, Oh das muß ich Euch doch zeigen!"

Alle vierzehn beil'gen helfer In der Not, jest steht dem Sunder Gnadia bei! durchfuhr's Cornelius. Wenn er den latein'schen Spottreim Bu Gesicht befommt, so weist er Mich mit glüchen aus dem hause. Was jest tun? und Rosalinde hatte sich bereits erhoben. Aber Silvius rettet' ihn noch Dor dem drobenden Derbängnis. Blitschnell griff er in die Tasche, Brachte eine hirtenflöte. Siebenröhrig, draus zum Dorschein, Die er selber sich aus Schilfrohr Einst gefertigt und die gussab Wie gemacht vor tausend Jahren, Sette gleich sie an die Lippen Und fing an, darauf zu blasen.

Aberrascht und schnell gefesselt Don dem Klang, blieb Rosalinde Auf dem Slede stehn und lauschte. Denn was blies der Schalf, der Silvius? Gang genau dieselbe Weise. Die er neulich ihr gesungen Mit dem Liede, das vermeintlich Sie nach ibrer Liebe fragte. Reglos stand sie da und hörte Aus dem Wechsellauf der Tone Stets beraus die lette Strophe: Soll wandern ich, soll bleiben ich? Du hast's in beiner hand, Don dir ein Wörtlein minniglich, Und dein ist der Dagant! Als er nun sein Spiel beendet, Schlug das Herz ihr laut in Freuden, Neue hoffnung wuchs ihr wieder Und trieb wunderschnelle Blüten, An das Muster aber dachte Sie in ihrem Glude nicht mehr. Mit den Augen ihn umfangend Rief fie fröhlich: "Alles fann er, Singen, lautenieren, floten, harfen auch gewiß und fiedeln." "Freilich! auch die Orgel ichlagen," Cachte Silvius, "mit den Säuften Und mit beiden Ellenbogen Auf den ichaufelbreiten Taften, Daß es dröhnt wie die Posaunen Jum Gericht des jüngsten Tages." "Aber welch ein seltsam Spielwert Ist das Ding, auf dem Ihr blieset?" Sraate sie, es nab betrachtend.

"Eine Syrinz," sagte Silvius, "Aus dem Cand Arkadien stammend Und in eines Satyrs Grabe Dort gefunden, denn die Satyrn Codten, lieblich darauf blasend, Scheue Nymphen damit an sich, Die sie mit dem Spiel betörten Und zur Liebe sich gewannen."

"Satyrn? was sind das für Wesen?"
"Waldgeschöpfe," sagte Silvius,
"halb von menschlicher Gestalt nur,
Kurz gehörnt, mit spizen Ohren,
Beinen wie ein Bod und bärtig,
Drollig, manchmal auch abscheulich."
"himmel!" rief die Jungsrau schaudernd,
Legte schnell die Syring nieder
Und betreuzte sich erschroden.
"Stand auf deines Satyrs Grabe
Auch ein Denkstein Meister Silvius?"
Fragte nedisch Pater Anselm.

"Ei gewiß, Herr! mit der Grabschrift: hier ruht Phileros der Schöne, Aller Oreaden Liebling."
Ein durchtriebner Suchs und Racer!
Scheint geheht mit allen hunden,
Sagte sich der Franzistaner,
Während er doch lachen mußte.

Jeho brachte Trude wieder Eine Kanne, doch sie schaute Cange nicht mehr so vergnügt aus Wie zu Ansang, weil sie merkte, Dah hochwürden mit den Schülern herrlich sich vertrug beim Weine, Stets mit ihnen icherat' und lachte Und fie daber ihren Anschlag Gegen diese schon mikalückt sab. Pater Anselm aber schwenkte Angelichts der neuen Kanne Seinen Becher: "Pro salute!" Ist es nicht ein feiner Tropfen? Gelt, der Eichenbühler ichmedt euch?" "Ad, und wie er's tut!" rief Silvius, "Auf den langen Wanderfahrten Kosteten wir viele Weine. Strebend, auch in dieser Richtung Unser Urteil zu erweitern. Srankenwein nur war uns beiden Sremd bisher, und er ist fostlich. Einen eblen Tropfen icak' ich Über alles, und ich wüßte Nichts, was ich nicht dafür täte." "Gut! ich nehme dich beim Worte," Siel der Pater ein und legte Seine hand ihm auf die Schulter, Also tu' ein Dina und sinae Jest ein lustig Lied zur Caute!" "Oh zu einem frohen cantus Bin ich stets bereit, hochwürden!" "Recht so, Bruder! und ich hole Dir den alten Klimperfasten." Sprach Cornelius und erhob sich. Ihm war bang, wenn Rosalinde Selber nach der Caute ginge. Brächte leicht sie noch das Muster Sür die Stola mit zur Stelle. Silvius, aus des Freundes händen Die gebrachte Caute nehmend,

Stimmte sie und rief beim Dorspiel: "Singet das Catein als Kehrreim Mit im Chore!" dann begann er.

Wo goldner Wein im Becher blinkt, Da tu ich gerne rasten, Und wo ein hübsches Mädchen winkt, Mag ich vorbei nicht hasten. Da halt ich an und bleibe dort, Als läg' ich an der Kette, Ein Kuß, ein Crunk, so fort und fort Umschichtig in die Wette.

Dulce est bacchari Dulce osculari.

Das herz erfreuen soll der Wein Und nicht im Kopfe toben, Nicht nüchtern und nicht trunken sein, Den Zustand will ich soben. Die Cust nimmt einen hohen Slug Im Kreise wackrer Zecher, Ist doch ein Cabsal jeder Zug Aus dem bekkanzten Becher.

Rideat divina Stella matutina.

Doch kann mich auch ein roter Mund In Seligkeit versehen,
Bei Tag, bei Nacht, zu jeder Stund Möcht' ich mich daran leten.
Und will mich auf den ersten hieb Nicht gleich sein Kuß beglücken,
Werd' ich zum Räuber und zum Dieb, Die Rose mir zu pflücken.

Labia sunt rotunda Atque rubicunda. Stünd' ich am Kreuzweg vor der Wahl, Rechts oder links zu gehen, Trunk oder Kuh, o höllenqual!

Ich würde raklos stehen.
Drum hab' ich all mein Tag gemeint,
Eins tun und eins nicht lassen
Und beide, Wein und Weih, vereint
Zu gleicher Zeit umfassen.
Felix sum canore,
Ving et amore

Während des Gesanges rubten Rosalindens Augen wieder Auf dem Angelicht des Sängers Mit dem offenbaren Ausdruck Stiller hingebung und Liebe. Dater Anselm sab's mit Schrecken, — Was ist das? was soll das werden? Macht sie sich denn wirklich hoffnung. Diesen Leichtfuß einzufangen, Der nichts bat, nichts fann als singen? Allerhöchstens dreißig ist er, Zehn Jahr junger als die Törin, Die in ibrer Überreife Noch altjungferlich verliebt ist. Also dacht' er. liek indessen Nichts von seinen Sorgen merken. Sich an Silvius wendend sprach er: "Eine goldne Stimme bast du, Gut geschult und ausgebildet. EinkGenuß ist's, dich zu hören. Wahrlich, euch vor tausend andern Dorgezognen fann's nicht fehlen; Wer so vorteilhafte Gaben

Die ibr zwei belikt, der fommt icon Durch die Welt auf allen Wegen. Dem geübten Sänger steben Überall die Türen offen. Dant und reichen Cobn ermirbt er, Mo er Lieder singt und aufspielt. Auch Cornelii Mal- und Schreibfunst Wird mit Silber aufgewogen. Denn der Rat in vielen Städten. Edle und Geschlechterberren Knausern nicht mit ihrem Solde. Wenn fie Chronif und Regesten Schön verziert sich schreiben lassen. Darum eurer Kunft zum beile Diesen Trunt, daß sie auch ferner Euch zustatten fommen moge!" Alle tranken frob. Cornelius Ceerte seinen vollen Becher Bis zum Grund in einem Juge, Süllt' ibn wieder ohne Saumen. Und vom Weine, dem er tapfrer Als die andern zugesprochen, Angefeuert und erdreistet, Rief er ted und übermütig: "Gratias, reverende Pater! Unfraut, wist Ihr wohl, vergebt nicht, — Damit mein' ich mich, hochwürden! — Ja, wir tommen durch die Welt schon, Ist's nicht auf bie eine Weise, Ift's auf andre, und am Ende, Wenn's mit ichreiben oder malen Nicht mehr geht, schlüpf' ich ins Kloster. Werde Mönch und brülle horas Dazu ist wohl auch der Dümmste

Nicht zu dumm, und was da sonsten Noch verlangt wird und getrieben, Still sich masten, tüchtig trinken, Nun, mehercle! sebt, da steb' ich Meinen Mann Euch wie ein Prior. Dak aus einem gottverlasinen. halb permilderten Daganten Noch einmal ein frommer Dater, Dem das Beten und das Saften. Salls er sich mit so was abgibt. Gut befommt und sichtlich anschlägt. Werden fann, das führt Ihr selber Als ein leuchtendes exemplum Uns ad oculos, hochwürden! Elevato poculo bibo, Salve! tibi potum libo,"

Sie erschraken ob der Kühnheit Dieser Rede; Rosalinde, Nur um davon abzulenken, Sing verlegen ein Gefprach an. Auf das Silvius, ibre Ablicht Gleich verstehend, lebhaft einging Und in das sich auch Cornelius Mir nichts, dir nichts eifrig mischte. Dater Anselm sak in Schweigen. Unverschämter Bube, grollt' er, Diesen Frevel sollst du bugen! Klosterzucht und Regel schmäben, grech sich an des herrn Gesalbten Mit verwegnem Spott vergreifen Und die Ehrfurcht por dem Beil'gen In der Seele meines Beichtfinds Gar erschüttern und gerstören.

Das ist ruchlos, unperzeiblich. Und der andre, der mit Singen Und Liebäugeln Rosalinden hier den Kopf verdrebt und trugpoll Sie mit falider hoffnung fobert. Ift mir auch fein haarbreit belier. Diese Wölfe sind gefährlich Sur mein Camm, drum fort mit ihnen! Doch wie sind sie loszuwerden? Mit Gewalt ist nichts zu machen. Dorstellungen fruchten auch nicht Bei so abgebrübten Schelmen. Aber List vielleicht, sie dürfen Nur nicht wittern, wo's binaus soll. Noch ein Weilden fak er finnend. Dann, als ob nichts vorgefallen Und er nicht beleidigt mare. Sprach er: "Was ich sagen wollte, Brüderlein! ihr icheint mir beide Einen auserleinen Tropfen Sachverständig boch zu schätzen, Nur der Frankenwein ist leider Euch noch unbefannt geblieben. Er ist boch berühmt, ist wurzig, Martig, feurig und der beste Wächst bei Klingenberg am Maine, Dabin solltet ihr mal pilgern. Kennt doch wohl den alten Reimspruch:

3u Bacharach am Rhein, 3u Würzburg auf dem Stein, 3u Klingenberg am Main, Da wachsen die besten Wein.

Kaum zwei Stündchen ist's von bieraus. Morgens rudt ibr aus, und abends Seid in Miltenberg ihr wieder, Wird euch nicht gereuen, Kinder!" "Ei, von bergen bantbar find wir Sur den Wint Euch." rief Cornelius. "Wikt Ibr eine aute Quelle?" "Das versteht sich!" lacht' Anselmus, "In der Gasse dicht am Tore Sindet ihr ein altes Wirtsbaus. Ist genannt . Zum güldnen Storchen'. Und der Wirt beift Urban Bukbach. Kebret ein bei ibm und sagt ibm. Ich bätt' euch an ibn empfoblen. Wartet mal! ist denn nicht heute -? Richtia! — welch' ein günst'ger Zufall! Denn von beut an in drei Tagen Ist der Namenstaa des Urban. Und da gebt's beim Storchenwirte hoch und lustig ber, da zapft er Eignen aus dem besten Sasse. Nächsten Samstag müßt ihr hingehn, Srüher nicht, und heut ist Mittwoch." "Und der Weg ist nicht zu fehlen?" Sragte Silvius. — "Nicht zu fehlen! Seket bier gleich mit der gabre Übern Main, und von Großbeubach Schlagt ihr in den Wald euch aufwärts. Wandert stets im Walde weiter. Kommt nach Klingenberg im Umsehn." Die Daganten bankten freudig Ihm noch einmal, voll Begier ichon Nach dem guten Wein im Storchen. Aber Rosalinde hatte

Keineswegs mit leichtem Herzen Zugehört, ihr bangte heimlich: Wenn sie mir nur wiederkommen!

Gleich darauf erhob der Pater Sich aus dem bequemen Wintel In der Treppenbucht und sagte: "Es ist Zeit, ich muß ins Kloster, Und noch steht der Mond am himmel, Der mir auf den Gassen leuchtet. Meinen Dant, geliebte Tochter! Und ihr beiden, — pax vobiscum!" Freundlich wünschte man einander Wohl zu ruhen, und Anselmus Schritt zur Tür, doch auf der Schwelle Kehrt' er sich zu Rosalinden Noch ein letztes Mal und flüstert' In das Ohr ihr: "Ich erwarte Dieser Tage dich im Beichtstuhl."

## Bu Klingenberg am Main.

Santt Urbanstag. Auf dem Gelände Lag goldner, warmer Sonnenschein, Rot ichimmerten die Selsenwände. Breit filberblintend flok der Main. Was die Natur an Drunkaelchmeide. An Sarbenschmud befaß, mar beut Auf ihrem lichten Sommerfleide Derschwenderisch umbergestreut. Wie nachts bis zu den fernsten Spuren Das himmelszelt von Sternensaat So prangte tags das Grün der Sluren In seinem iconften Blumenftaat. Und alles, was da lebt' und webte, Sprang um in seines Daseins Ring. Im Blauen boch die Cerche schwebte. Und unten flog der Schmetterling. Auch zwei beherzte Wandrer zogen Stromunter rechts am Main entlang, Stets folgend seinem sanften Bogen In eilig fördersamem Gang. Das Ufer schwand von ihrer Schnelle, Slint unter ihren Sohlen glitt Der Weg hindann, des Stromes Welle hielt nicht mit den Bebenden Schritt. Und eine greube mar's, zu feben,

Wie junger Glieber Seberfraft So ruftig ausgriff bei dem Geben Als wie nach langer Stubenhaft. Tief atmend, plaubernd, lachend waren Sie ihres Glüdes sich bewukt, Sreiweg durchs Cand dabingufabren In idrantenlofer Wanderluft. Doch stand die Welt auch ihnen offen. Nicht weit aina's beut in sie binein. Das Ziel, in turger Zeit getroffen, War Klingenberg mit seinem Wein. Denn Silvius war's und ihm zur Linken Cornelius, die sich woblgemut Im Storchen bachten satt zu trinken Am frei peridentten Rebenblut. Der Miltenburger Spikturm ragte Schon fern, doch wenn den Wandrern nicht heimwärts der Suke Dienst versagte. So tamen sie bei Mondenlicht Bequem zurud vom Urbanschmause Und ichliefen in den Tag binein Ibr Räuschlein aus im Droffelbaufe, Befannt dann mit dem grantenwein,

In den zwei Tagen, die entschwunden Seit Pater Anselms gutem Rat, Gab's in dem Haus nur frohe Stunden, Denn Jungfer Rosalinde trat Nun wieder sichrer, fast verwegen Dor Silvius auf, sam unverhüllt Mit ihrer Gunst ihm weit entgegen, Don Sorgsamseit für ihn erfüllt. Das mocht' er wohlgefällig leiden, Nahm ihre Pslege billig an,

Nicht achtend, daß sich zwischen beiden Stets trauter das Derbaltnis spann. Er schäferte mit ihr fortwährend, Sang ihr beim Stiden wieder por. Sie batte, ibre hoffnung nährend, Derliebt, für ibn nur Aug' und Obr. Und eb er beute fich zur Sabre Begab, beherrichte fie fich faum, Wer weiß, was da geschehen ware, hielt sie Cornelius nicht im Zaum. Sie trug in ihres herzens Wallen Die Trennung als ein Mikgeldid. Und warm, sehr warm war ausgefallen Ibr handdrud und ibr Scheideblid. Bei dem "Auf Wiederseben!" bebte Die Stimm' ibr, weil sie fort und fort In abnungspollen Angsten schwebte. Ob er auch wiederfam von dort.

Schon hatten, fast auf Weges Mitten, Die Wandrer mit bestaubtem Schuh Großheubach hinter sich und schritten Des nahen Waldes Schatten zu. Dort fächelte die heißen Wangen Caubtühle Cuft, gewürzt und frisch, Und nicht so grell und glühend drangen Die Sonnenstrahlen durchs Gebüsch. Sie streiften glatte Buchenstämme Und trasen auf des Dickichts Grund Bemooste Wurzeln, Pilz' und Schwämme, Gewächs und Kräutig, spiz und rund. Die Blumen all, die roten, blauen Und gelben, schauten freundlich drein Und lächelten wie holde Frauen,

Die münschen, traut gegrüßt zu sein. Und das Getier, das buscht' und büpfte, Was schwirrt' und flattert' im Gezweig, Und was am Boden troch und schlüpfte, Bevölkerte das grüne Reich. Die Droffel pfiff, die Mude tangte, Eidechs fing raschelnd einen Wurm, Das Käferlein, das goldbefranste, Erstieg des Grashalms hohen Turm. In dunkeln Wipfeln rauscht' es leise, . Ein Blattgeflüster tam und ichied, Als ob vorüberflog im Kreise Ein windgetragen, träumrisch Lied. Aus allen Tiefen, allen Weiten Schlich Waldeszauber sich heran Und wob mit tausend heimlichkeiten Um Sinn und Seele feinen Bann.

Der Wesen Sulle, im Erscheinen So mannigfaltig, fern und nab, Im großen wirfte fie und fleinen Auf Silvius, was sein Auge sab. Und er sah alles, nichts verloren Ging ihm, er war nach seiner Art Im Ausdruck derb und unverfroren. Doch im Empfinden fein und gart. Ihm schwoll das herz in dieser stillen, Schier weibevoll'n Waldeinsamkeit. Aus ihm heraus, fast wider Willen, Kam's wie pon einem Drud befreit: "Cornelius, schau' dies Quelln und Weben! Ist nicht die Welt so schön und groß, Ein Meisterwerf und drin zu leben Nicht ein glückselig Menschenlos?

Oh tonnt' ich por den Schöpfer treten, Cobpreisen wollt' ich seine Macht, Ich möchte fingen, jauchgen, beten Dor der unsagbar boben Dracht!" "Ja, ja, ba mußt du wieder ichwärmen." Erwiderte Cornelius fübl. "Mir melbet fich in den Gedarmen Don Durft und hunger das Gefühl." "Barbar!" fubr Silvius auf verdroffen, "Im Walde hier die Sonne scheint, Wir sind von eitel Gold umflossen, Dak man darin zu baden meint. Tu beine Augen auf und tauche Den Blid in diefes Meer pon Grun. Sieb doch, erwedt vom Gotteshauche, Dies unermeklich reiche Blübn! Der Eichbaum dort, dies Glodensträufchen Und jedes Blatt an seinem Stiel, Das Spinnennet, das Schnedenhäuschen, Ist's nicht des Wunders fast zuviel?" "Du willft in allem Wunder feben, Ich feb' nur der Geschöpfe Kampf In diesem Werden und Dergeben. Eins tut dem andern an den Dampf.

Dich fressen? fragt Gewalt und Gier,
Stets seinesgleichen zu besiegen,
Zu töten trachtet Mensch und Tier."
"Hier nicht! fernab von dem Misere
Des Daseins atmet hier die Brust,
Hier kommt kein Mensch uns in die Quere

Kann ich dich brauchen, unterfriegen,

Und nicht der Gasse Quasm und Dust.
Die Rehe können es bezeugen,
bier nabt kein Seind mit Mördersinn.

Dort steben ibrer drei und äugen. buffa! - nun flüchten fie dabin. Der Wald dehnt sich in alle Weiten Als Freistatt ohne Zaun und Zwing, Siebst du zur Stelle, wo wir schreiten, Den Pfad noch, der hier einstens ging? In diefer Wildnis, weltentlegen, Derwuchs fast seine lette Spur, Und gerne folg' ich solchen Wegen, Abseiten der gezognen Schnur." "Das glaub' ich, Freund!" Cornelius höhnte, "Gesperrter Weg, verbotne grucht, Die loden, grade das Derponte Reizt mächtig die Erobrungssucht. Das ist so, seit zu list'gem Sange, Don der Ertenntnis Baum gepflückt, Den Apfel einst die fluge Schlange Schon Eva in die hand gedrückt. Ob wir Erfenntnis je erwerben Dom Ceben, sei dabingestellt. Geboren werden, lieben, fterben, Das ist der Cauf in dieser Welt."

"Es läuft noch andres mit, die Stärfe Des Menschen, seine Kunst und Kraft, Womit ersindungsreich er Werke Don ungeahnter Größe schafft. Den Kreis des Wissens stets zu weiten Und über jeden Widerstand Siegreich das Können auszubreiten, Doll Wagemut in Kopf und hand, Mit sleiß gem Tun und reinem Streben Gut auszufüllen seine Zeit, Das Wirken ist es, was dem Leben Erst Inhalt gibt und Wert verleiht."

"Ein jeder will sein Ceben fristen, Sich vorwärts bringen, wie er kann, Und glückt es ihm, sich sestzunisten, So ist er ein gemachter Mann. Doch kannst du in die Herzen schauen? Was sie bewegt, das weißt du nicht, Du wirst doch nicht dem Worte trauen, Dem Unschuldlächeln im Gesicht! Der haß verbirgt sich und die Liebe, Die Wahrheit macht der Liebe Plaß, Wer kennt die Wünsche, wägt die Ariebe, Die brodeln aus dem Busenlaß!"

"Ich seh die Welt mit meinen Augen, Und weil mich alles Schöne freut, Will ich an ihren Quellen saugen Und froh genießen, was sie baut."

"Auf graden oder frummen Wegen Codt jeden doch sein eignes Ziel, Und jeder hascht nach seinem Segen Mit offnem oder falschem Spiel. Und wohin führt dies heiße Crachten? Wenn's hochtommt, nur zu flücht gem Glück; Die Welt ausnutzen und verachten, Das ist des Klugen Meisterstück!"

"halt ein! wo sind wir hingeraten! Sehllos ist nichts, und wenn man denkt, In Rosen bis ans Knie zu waten, Die Dornen sind uns nie geschenkt. Wir woll'n nicht streiten und uns boßen, Woll'n fröhlich und zufrieden sein, Denn unser Weg führt zu dem großen, Uralten herzenströster Wein. Wir brauchen uns auch nicht zu hasten, Sonst kommen wir zu früh zum Sest, Cah uns ein Weilchen ruhn und rasten Im Schatten unter dem Geäst." "Mir recht!" erwidert' der Gefährte, "Da siehst du, daß ich fügsam bin, Und wenn die Rast zwei Stunden währte, Urban hat dessen kein Gewinn."

Sie ließen sich im Grase nieder Und stredten auf dem weichen Grund Cang und behaglich aus die Glieder An einer alten Eiche Rund. Cornelius leate sich als Kissen Die hände unters haupt und schlug Ein Bein aufs andre, nur befliffen, Dag ihn recht sanft die Erde trug. Seitwärts, den linken Ellenbogen Aufstükend rubte Silvius aus Und batte bald bervorgezogen Die Syring, die er, bei dem Schmaus Ein Stüdlein darauf vorzutragen, Sich eigens dazu eingestectt. Damit er später tonnte sagen. Daß er nicht für umsonst geschlectt. Er sette sie an seine Lippen Und liek in muntrer Melodei Die Tone schrillen, trillern, wippen Bur Übung für die Gasterei. Die belle Slötenstimme schallte Durchdringend, gellend, daß ihr Spiel Im stillen Walde weithin hallte, Solang zu blasen ihm gefiel. "Willst uns mit beinen Saturröhren Anmelden wohl?" Cornelius frug, "Denn dak in Klingenberg fie's boren,

Drauf wett' ich einen vollen Krug." "Gut!" lachte Silvius, "wenn sie horchen, So ahnen sie vielleicht etwas, Und mit grobloden beift's im Storchen: Ein Spielmann tommt! den habn ins Sak!" Sie lagen furze Zeit in Schweigen, Und Silvius, bin und hergeredt Den Kopf, schaut' um sich, in den Zweigen Nach Nestern suchend, tief verstedt. "Mir deucht, ich bore Wasser fliegen," Sing an Cornelius, balb im Traum, "Doch Wasser in den Schlund mir gießen, So sehr ich lechze, möcht' ich kaum." "Niemals!" rief Silvius, "wohl zum Babe Mag's taugen, nur nicht, daß man's trinkt, War' um den iconen Durft auch ichabe, Dem eine sükre Cabung winkt. Eins von den fostlichsten Gefühlen Ist starter Durst, wenn Aussicht nab, Aufs angenehmste ibn zu fühlen, Und in der Cage sind wir ja."

Als sie sich ganz der Ruh ergaben, hub an Cornelius wie vorher:
"Du wolltest es so sicher haben,
Kein Mensch fäm' hier uns in die Quer,
Nun hör' ich aber Schritte dröhnen
Don Menschen, die du angelockt
Mit deinen lauten Slötentönen,
Paß auf, was du uns eingebrock!"
"Die Mörder sind's und woll'n uns töten,"
Sprach Silvius lachend, "Räuberpack;
Was tun wir nun in unsern Nöten?
Diel Geld hast du wohl nicht im Sack?"

"Weißt was, wir wollen sie beschwaten, Mit uns nach Klingenberg zu gehn Und sich am Gratiswein zu atzen, Dem können sie nicht widerstehn."

"hätt' ich nur Botenlohn zu wagen, Ich schidte sie zum Drosselhaus Und lieke Rosalinden sagen, Wir waren in die Welt binaus." So ichersten noch mit losem Spotte Die beiden in dem Laubversted Und borten immer naber trotten Die gremben ibrem Lagerfled. .Jekt mullen wir fie balde greifen." Klang's im Gebuich icon ziemlich bicht, Aus diefer Gegend icholl das Pfeifen, Entwischen sollen sie uns nicht. "Da haft du's! Dein verwünscht Getute!" Cornelius flüstert' ärgerlich. Und etwas banglich ward zumute Den beiden, feiner rührte fich.

Bald aber kamen, vorgedrungen Durchs Unterholz von hinten her, Zwei Weidgesellen angesprungen Mit Armbrust, Spieß und Seitenwehr. Es waren kräftige Gestalten, Braun, wetterhart, um Wang' und Mund Die Bärte struppig, kurz gehalten, Mit ihnen war ein großer hund. "Da hätten wir ja die Daganten!" Rief einer, "oh man kennt sie gleich, Nun kommt nur mit, ihr Dielgewandten! Steht auf, Bliß-hagel-Donnerstreich!" Die beiden regten nicht die Glieder

Und fanden ihre Dreistigkeit Rasch por den Weidgesellen wieder, Bar jeglicher Verlegenheit. Cornelius sprach: "Wohin foll's gehen?" Die Frage, Freund, erlaubt Ihr doch." Die Antwort fam im handumdreben: "Gradwegs nach Klingenberg ins Coch!" "Das trifft sich gut," Cornelius lachte, "Doch warum nennet nebenber Ibr Klingenberg ein Coch? ich dachte. Dak es ein saubres Städtchen war'. Wir wollen auch dahin und haben Also denselben Weg mit euch, Doch ist es noch zu früh, drum gaben Wir uns der Rub bin im Gesträuch." "Wir sind im Storchen invitieret." Siel Silvius ein, "dort ist Gelag, Und Freiwein wird da prasentieret, Denn Urban bat heut Namenstag." "Soweit stimmt alles bis auf eines," Erwiderte der Jäger spit, "Statt zum Geschlemm verzapften Weines Cad ich euch ein zu festerm Sit. Ihr müßt ins Coch, das will besagen, Ihr werdet in den Turm gestedt, Da könnt an troden Brot ibr nagen Und Wasser saufen, wenn's euch schmedt." "Seid Ihr denn gang des Teufels?" brauste Cornelius auf und sprang empor, Auch Silvius, dem por Wasser grauste, Die Sassung bei dem Wort verlor. "Was soll das heißen? Wasser saufen! Was taten wir, dak ibr uns drobt? Cast euren hund nach Wasser laufen

Und sauft es selbst zum Schwerenot!" "Ihr habt den Wildbann frech gebrochen, Du Großmaul!" ichrie der Jägerknecht, "Das wird mit harter Pon gerochen, Und euch geschieht nicht mehr wie recht. Wer hier im Walde schweift und schwärmt, Sich mausig macht und tobt und lärmt, Wird por das Malefiz gezerrt Und ohne Gnaden eingesperrt. Das edle Weidwert zu schimpfieren Dem Burgherrn, dem es zugehört, habt ihr gewagt, mit Cirilieren Das Wild verschüchtert und verstört. Jagofrevel ist's, den müßt ihr bußen, Dorwärts! sonst brauchen wir Gewalt, Den Urban woll'n wir von euch grußen, Denkt dran, wenn's euch im Ohre schallt!" Da standen sie mit offnem Munde Wie Säulenheilige von Stein, Austneifen ging nicht, mit dem hunde War nicht zu spaßen, sahn sie ein. Sie dachten, jene zu verleiten 3um felben Weg und überdies Mit ihnen jum Gelag ju ichreiten, Und nun ward umgedreht der Spieß. Nun wurden vielmehr sie gezwungen Und mußten als Gefangne mit Gen Klingenberg und notgedrungen Burg binauf mit schwerem Schritt. Da fahn die Stadt sie gastlich winken, Wo sie gehofft doch hochgespannt, Den vielgerühmten Wein zu trinken, Sprichwörtlich aller Welt bekannt. Nun wischten sich ben Mund die Praffer,

Eh noch ein Tropfen ihn berührt, — Der schöne Durst! und Wasser, Wasser! Der Teufel hatte das geschürt.

Konrad von Bidenbach, der Ritter, War aus auf einem Sehbegang, Der Burgvogt, schon am Salltorgitter, Nahm die Derbrecher in Empfang. Sie wurden binter diden Mauern In ein halb finftres Coch geschafft, Unwissend selbst, wie lange dauern Sollt' ihre strenge Kerkerhaft. Die Tür flog zu, der Riegel flirrte, Die zwei Daganten saken fest. Und ein unheimlich Schauern irrte Durchs moderfeuchte Rattennest. Sie sprachen nicht ein Wort, die beiden, Der eine fab den andern faum, Sie mochten denken, dieses Leiden War' alles nur ein wüster Traum. Auf einmal tonte leise. leise Aus dunklem Winkel es bervor. Ach, eine trostlos triste Weise Blies Silvius auf dem haberrohr.

Als abends die zwei Weidgesellen Im Storchen sahen auf der Bank, Sich labend an dem funkelhellen, Goldklar verschenkten Seiertrank, Da rücke spürend dem, der heute Im Wald allein das Wort geführt, Der Jüngre näher: "Nun bedeute Mich endlich doch, wie's sich gebührt, Weswegen nur wir die Scholaren Einfangen mußten, die bei Licht Unschuldig wie die Kinder waren; Des Slötens wegen wahrlich nicht." "Du tennst in Miltenberg den Pater," Begann der ältre nun verschmitt, "Des Burgvogts Freund und sein Berater, Mit dem er gern beim Becher fitt, Anselmus beikt er. Dieser wandte An Burkhard sich mit einem Brief, Worin er ihm den Auftrag sandte Und aleichsam ibn zu hilfe rief. Die zwei Daganten, die am Cage Sankt Urbans durch den Wald daher Gewandert famen, ohne grage Nach Grund und 3med von dem Begehr, hier aufzugreifen, einzusteden Drei Tag und dann mit Schimpf und Schand Mainabwärts möglichst weite Streden Noch fortzuschieben aus dem Cand." "Das ist doch aber seltsam," sagte Kopfschüttelnd da der jüngre Knecht, .Was dieser Franzistaner waate So hinterruds, ist ungerecht." "Ja," fprach der ältre, "Pfaffenranten Kommt unsereins nicht auf die Spur, Dem Nächsten etwas einzutränken Dersteben die mit der Consur." Sie gechten weiter und vergaßen

Sie zechten weiter und vergaßen Die Überwältigten beim Wein, Die armen Schlucker aber saßen Im Curm zu Klingenberg am Main.

## heimfehr und überrafdung.

Die hart Bestraften, bei Wasser und Brot Drei Tage lang auf Strob gebettet, Waren endlich aus ihrer Not Erlöst und glaubten sich gerettet. Doch batte der jüngere Jägersmann Sie nun noch auf den Schub zu bringen, So daß mit ihm sie jest hindann Am Ufer des Mains stromabwärts gingen. Gefallen tat das beiden nicht, Besonders Silvius dem Schickfal grollte. Weil ja, sobald des Mondes Licht Sich füllte, Saustine tommen wollte. Ihm also lag daran, nur schnell Nach Miltenberg gurudgutebren, Doch meinte Cornelius, der Weidgesell Würd' ihnen diesen Wunsch permebren. Sie schmiedeten Dlane, sich zu befrei'n, Erwogen für und wider die Gründe, Doch sprachen sie dabei Catein, Damit's der Waldmensch nicht verstünde. Das Ziel war ihnen unbefannt. Und Silvius fragte beim Dorwärtsschreiten: "Herfried, — so wurdet Ihr ja genannt — Sagt, wohin sollt' Ihr uns geleiten?" "Nur immerzu der Nase nach

So lange, wie die Sonne steiget, "
Sprach Herfried, "unter keinem Dach Dürft rasten ihr, bis sie sich neiget.
Doch bin ich, " fuhr er zögernd fort, "Euch gern gefällig in allen Sküden Und wär' auch auf ein gutes Wort Imstand, ein Auge zuzudrüden."
Cornelius rief: "Drückt beide zu! Wir legen uns zum Schlafen nieder, Und wenn Ihr aufwacht aus der Ruh, Seid Ihr allein, seht uns nicht wieder."

"Und wohin — sagt es dreist heraus! Wohin denn möchtet ihr entweichen?"

"Wir sind in Miltenberg zu haus, Das möchten wir noch heut erreichen."

"Gotts Donner! Miltenberg ist's grad, Wohin man Euch den Weg verschließet, Und ich täm' in ein heißes Bad, Wenn ihr euch dorten bliden ließet."
"Ei warum das?" Cornelius frug, "Und wenn wir mittags von Euch scheiden, Wer will uns dann den freien Slug Jurüd nach Miltenberg verleiden?"

"Da habt Ihr recht; so mag's denn sein, In Obernburg den Sährmann kenn' ich, Er setzt umsonst euch über den Main, Denn ihr habt sicher keinen Psennig."
"Nein!" lachte Silvius, "doch warum, sagt, Suhr Miltenberg Euch in die Glieder? Und was ist groß dabei gewagt, Dahin zurüczukehren wieder?"

"Ja seht, — ich sag' euch gern Bescheid Und sollt' es strenge doch bewahren, — Ihr tut mir in der Seele leid. Denn euch ist Unbill widersahren. Wir hatten kein Recht, euch einzusperr'n, Ihr könnt im Walde pfeifen und singen, Bei Gegenwart des gnädigen Herrn Dursten wir nimmer zur Hast euch bringen. Der Burgvogt aber hat einen Kumpan In Miltenberg, einen ihm sehr vertrauten, Den Pater Anselmus lobesan, —"

"Aha! ja so!" und lachend schauten Die zwei sich an, "der hat sich geregt!"

"Gebt euch ein Licht auf? riecht ihr den Braten? Mertt ibr, wer euch die Schlinge gelegt? Ibr dürft mich aber nicht verraten." "Seid unbesorat und babet Dant! Nichts foll uns über die Lippen tommen," Dersprach Cornelius, "ein lustiger Schwant Don diesem Pfäfflein, dem bergigen, frommen!" Sie schritten weiter, des himmels Grau Ward immer wolfiger und trüber. Schon feuchtet' es wie Nebeltau. Und Obernburg dort gegenüber War dunstverschleiert. Ein Singerpfiff Des Jägers machte, daß in Eile Der Bootsmann zu den Rudern griff Und landete nach einer Weile. Herfried aab den Daganten genau Die Richtung an von Weg' und Stegen Nach Miltenberg durch Busch und Au Am andern Ufer, dem Strom entgegen. Dann flüstert' er schnell etwas ins Obr Dem Nachenführer, der lachend nicte Und, ohne daß er ein Wort verlor, Bur Überfahrt sich willig schickte. Nach einem festen bandebrud

Ins Bot hinein die Slüchter sprangen, Dann stieß mit einem träft'gen Ruc Der Schiffer ab, die Ruder klangen. Am Ufer stand der Jägersmann Und winkte denen zu im Nachen, "Ein jeder tue, was er kann," Sprach er, "ein Unrecht gutzumachen."

In Regen ging die Seuchtigkeit Allmählich über, schnurgerade Slok er von oben weit und breit, Derschlämmend die bestaubten Dfade. Matt zogen, sichtlich abgezehrt Die Steigewordnen ibre Strake. Ein jeder ftill in fich gefehrt Und migvergnügt im bochften Mage. Sie hatten nach ganz anderm Nak Gelechzt und wurden, arg zerrüttet, Anstatt mit Wein aus vollem Sak Mit Wasser förmlich überschüttet. Erst innerlich, fest eingebaut Im Turme, Wasser als Getrante Und jest von außen auf die haut Auch Wasser aus des himmels Schänke. Cornelius endlich machte Luft Dem Groll, der in ihm tocht' und garte: "O Wolf im Schafspelz, geschorner Schuft, Ich tomme dir noch auf die Sabrte! Der will Dagant gewesen sein? Er soll an die Daganten denken!" Und Silvius stimmte verbissen ein: "Auch Truden wollen wir das nicht schenken. Sie hat geflatscht, gebobrt, gebekt, hat bei dem Streich die hand im Spiele.

Du aber hast den Mönch verlett Mit deinem Trinkspruch in der Diele."

"Ja, wenn er keinen Spaß versteht, Dann mag er in seiner Klause bleiben, Ein jocus, so lange die Welt sich dreht, Ist's, sich an einem Pfaffen zu reiben."

"Nur daß bei der Berührung leicht Der Reibende selber kommt zu Schaden, Und oft hat, wie exemplum zeigt, Den jocum die Unschuld auszubaden."

"Und mit der Uniduld meinst du dich? Na. Bruber, bent' an bein Scharmenzeln Mit Rosalinden, die sicherlich, Sängst mit Sauftinen du an ju ichwänzeln, Ein anderes Gesicht dir macht Als jekt, wo du in ihrem Herzen Der habn im Korb bist: nimm dich in acht! Mit alten Jungfern ist nicht zu scherzen. Und warum bat denn voll hinterlist Sich Trude mit dem Dater verschworen? Nur weil sie siebt, ibre Berrin ist In dich perliebt bis über die Obren." Da lacht Silvius: "Schilt mich baß! Ich murde fagen bei beiner Mare: Wasch mir den Dels und mach mich nicht naß! Wenn ich nicht pubelnaß ichon wäre."

Sie patschen weiter, der Regen rann, Schlecht ging es sich auf schlüpfrigem Grunde, Doch endlich kamen sie triefend an In Miltenberg um die Desperstunde.

"Da seid ihr ja wieder!" rief hocherfreut Rosalinde, "das muß ich seßhaft nennen! Ihr Schlemmer konntet euch wohl bis heut



Kaum hatten die beiden sich freigemacht Aus ihrer Amarmung mit saurer Miene, Da öffnete sich die Türe sacht, And auf der Schwelle stand — Faustine. (S. 151.)

Digitized by Geog

\*

Dom Klingenberger Wein nicht trennen?"
"Nein!" sprach Cornelius, "der Storchenwirt Ließ uns nicht fort aus seinem hause, Ein Wein nach dem andern hat uns gekirrt, Wir kamen nicht so vom Gezech und Geschmause. Der Klingenberger, das ist ein Crank! Geht einem ins Blut von Kopf zu Süßen, Wir schulden dem Pater unsäglichen Dank Und sollen ihn auch von Urban grüßen."

"Nun tropft ihr wie ein rinnender Schlauch, Begossen wie mit Eimer und Kübel." "Ja," sagte Silvius, "und haben auch Ein wenig Hunger, — nehmt es nicht übel!"

"Trok allem Geschmause? da soll uns gleich Ein autes Abendbrot Trude bestellen, Schnell trodnet euch ab. ibr febt so bleich. Das fommt vom Trinken, liebe Gesellen!" "Natürlich!" lachte Cornelius, "wir sind Ja nicht gewöhnt an solche Gelage, Der Klingenberger berauscht geschwind, Gar üppig lebten wir die drei Tage." Sie stiegen binguf ins Kämmerlein. Die nassen Kleider auszuringen, Denn doppelten Angug für ihr Gebein hatten vergessen sie mitzubringen. "Wir bleiben dabei," Cornelius gebot, "Dom hungerturm tein Wort zu sagen, Ich freue mich auf das Abendbrot Und werd' eine wadere Klinge ichlagen."

Das taten sie beide vollauf, erstaunt Sah Rosalinde beim Abendessen, Wieviel sie vertilgten, doch froh gelaunt Gönnte sie's ihnen auch ungemessen.

Was auf den Tisch tam. das perschwand Wie unsichtbar gemacht durch Zauber, Kaum nachgefüllt, die Schüssel stand Schon wieder leer, wie geledt so sauber. Laut polternd mit Geschirr und Krug Subr Trude umber poll Gift und Galle: 3mar wukte sie nicht, daß Derrat und Trug Die zwei gelodt in eine Salle, Doch batte sie sich hoffnung gemacht, Sie murben niemals wiederfehren Und wurden jekt von ihr bedacht Mit wütenden Bliden bei dem Derheeren. Um soviel liebevoller nun Nach all dem Sehnen und Erwarten Lief Rosalinde die Augen rubn Auf Silvius, den so beif Erbarrten. Und traf sie seines Blides Glanz. hell leuchtend, weil's so gut ihm schmedte, So war sie selig, weil sie gang Das, was sie wünschte, darin entdedte. Sie glaubt' in seines Bergens Grund, Was er für sie empfand, zu lesen, Da follt' er boren aus ihrem Mund, Dak er auch ibre Sebnsucht gewesen. Und fie begann: "Ich muß gestehn, Daß ich um euch im stillen mich bangte Und daß nach gludlichem Wiedersehn Don Tag zu Tage mich mehr verlangte." "Kann ich mir denken," Cornelius sprach So rubia, als ob selbstverständlich, Was aus der Jungfer Seele brach, Auch auf ibn selbst sei nutanwendlich. "Silvius schlug vor," fügt' er hingu, "Daß wir uns einen Boten nähmen.

Der Euch von uns zu wissen tu. Wann wir nach Miltenberg wiederfämen. Wir batten ibn Euch auch zugeschickt. Allein — ich will Euch nicht belügen — Uns waren die Beutel nicht so gespickt, Um feiner Sorberung ju genügen." "Wir dachten auch," fiel Silvius ein, "Dak wir nach noch so vielen Tagen Euch nimmer untreu würden fein. Das mukt' Euer eigen Berg Euch fagen." "Ad, und wie recht habt 3hr gedacht!" Sprach sie errötend und blidte nieder, "Ich habe traurig die Zeit verbracht, Doch tröftet' ich mich, ibr famet wieder." "Drum auch! ich habe," behauptet' er flott, "Geträumt, daß ich Euch weinend fände." "Don mir geträumt? o du mein Gott!" Rief sie gerührt und freuzte die hande. "Zu Silvius' Ehr muß ich gestebn." Bemertte Cornelius, "stets hat er getrieben, Schon früher von Klingenberg wegzugehn, Nur auf mein Zureden ist er geblieben." "Wir trafen," sprach Silvius, "zwei Partner an, Die ließen uns nicht von ihrer Seite."

"Sholaren? wie ihr so ein lockes Gespann?"
"Nein, Jäger waren's, gar liebe Leute.
Sie taten uns buchstäblich Gewalt,
Bis wir uns ihnen angeschlossen,
Und so haben wir den Ausenthalt,
Den man uns anbot, gründlich genossen."
"Mich aber liebet ihr," lachte sie hell,
"In Tränen zerslieben hier unterweisen."

"O Rosalinde, wir werden schnell Des herzens brennende Wunden beilen."

So ging die Unterhaltung fort. In die erlognen und geprahlten Wob sich manch nedend verfänglich Wort, Und Rosalindens Augen strablten. Ibr Wesen und Gebaren durchlief Der Stimmungen gange Stufenleiter, Bald faß sie schweigsam, gedankentief, Bald tändelte sie sprudelnd beiter. Bald seufzte sie, als ob der hauch Grausamen Seelenschmerz perbielte. Und bald um ibre Lippen auch Ein audersüßes Sächeln spielte. Zett tat sie spröd und zimperlich. Derschämt und mädchenhaft verlegen, Und wieder dann benahm sie sich Bis zur herausfordrung verwegen. Und endlich duldet' es sie nicht mehr Auf ihrem Plake, sie entschlüpfte Und tanat' und flitterte umber. Weil ihr das herz im Leibe hüpfte. Die beiden stimmten cum gaudio ein In ibren überschnappenden Jubel. Und wenig fehlte, so ward beim Wein, Den's auch noch gab, ein gefährlicher Trubel. Cornelius war es, der wieder dabei Den lästigen Tugendwächter machte Und sich noch über die Schöntuerei Der alten Jungfer ins Säustchen lachte.

Spät war's geworden, man ging zur Ruh, Und Rosalinde, bangend in Liebe, Schloß ihre Türe zweimal zu, Denn — gab's in Miltenberg nicht Diebe?! Dann rief sie beim Entkleiden schon

Sich in Erinnrung das beut Erlebte. Dak jeder Blid und Wort und Con Don Silvius ibr por den Sinnen ichwebte. "Er liebt mich, daß er's nicht hehlen fann," Sprach sie, indem sie ihr haar entrollte, "Ich tat' ihm Unrecht, wenn ich daran Noch im geringsten zweifeln wollte. Ihn trieb es getreu zu mir zurück. Der andre bielt ibn dort gebunden. Nun will er mit seligem Liebesglud Mir beilen des herzens brennende Wunden. Doch er ist schüchtern, ibm feblt die Kraft. Sich das Geständnis abzuringen. Dak er mich liebt mit Leidenschaft. Ich muß ihm belfen, ihn darauf bringen. Es wird auch, Dank des Schickfals Gunft, In unfrer Che nicht Sorgen geben, Sein Schöner Gesang, seine Spielmannstunft Und meine Rente. — das langt zum Ceben. Was werden zu meinem goldenen Reif Die lieben Gevattern und Nachbarn sagen Und Trude mit ibrem verrudten Gefeif. Ich wäre zu alt. den Ring zu tragen! Und Pater Anselmus, der Gottesmann! Er soll mich nicht früher im Beichtstuhl schauen, Als bis ich zugleich ihn bitten kann, Mich dem Geliebten anzutrauen. Schlaf wohl, mein Silvius, und wolle nicht Mit dem Gelübde noch zaudern und säumen!" Dann löschte sie das fladernde Licht, -"Ad, könnt' ich doch auch einmal von ihm träumen!"

Am andern Morgen schliefen sie lang Im Kämmerlein oben, Cornelius trollte Sich bald davon auf den Schreibergang, Weil er sich Arbeit suchen wollte. Und Rosalinde blieb allein Mit Silvius und dachte, daß er doch früge! Jest könnt' es geschehen, jest mußt' es fein, Wenn er der Blödigfeit sich entschlüge. Er aber fprach pon diesem und dem. Nur nicht von Lieb' und ewiger Treue, Gewiß nur wartend, ob's ihr genehm, Dak sie in die Glut den Zunder streue. 3um Stieglit wandt' er fich ohne Bedacht, Da fam eine List ibr. die lenkt' in die Wege: .Wir wollen ibn füttern, und gebet acht, Wie meinen verwöhnten Liebling ich pflege!" Sie nahm in den Mund ein Krumden Brot. Das sie, indem sie die Lippen spikte. Dem Dogel am Gitter als Sutter bot, Und das er ihr flink vom Mund stibiste. "Jest nehmet mal Ihr ein Bröselein, Ob er's von Euch auch mag empfaben." Dem Stieglik aber fiel es nicht ein. Sich Silvius' Lippen so traulich zu nahen. "Ihr macht es nicht recht; feht fo!" - und nun hielt sie entgegen in rascher Wende Ihm selbst den Mund — "Ihr mußt so tun, Als wie —, als wolltet —," sie tam nicht zu Ende. Denn blikschnell batt' er sie umgefaßt Und herzhaft gefüßt; sie litt es bebend Und lag als eine füße Caft An feiner Bruft, fich ihm ergebend. "Ach, Silvius!" hauchte sie, "laß mich los!" Und dabei hielt sie ihn fest umwunden, "Denn meine Bestürzung ift zu groß, Bis ich ins Unfakliche mich gefunden."

Da schraf er auf: "Cornelius tommt!" Im hausslur draußen klangen Schritte. "Der Störenfried!" murrte sie, "zweien frommt Niemals der überflüssige Dritte.

Kaum batten die beiden sich freigemacht Aus ibrer Umarmung mit saurer Miene, Da öffnete sich die Ture facht, Und auf der Schwelle stand — Saustine. Die Muhme bier, die Nichte dort, Wer röter ward, war nicht zu entscheiben, Sauftine fprach das geflügelte Wort: "Ich ftore doch nicht?" und zwischen den beiden Irrten die Augen ihr hin und ber, Bis Rosalinde sich ermannte Und ihren Gaften freug und quer Einem jeden des andern Namen nannte. "Sei mir willtommen!" [prach fie barauf, Und das war so gewaltig gelogen, Die auf dem Martte beim Pferdetauf Jemals ein Jud einen Junker betrogen. "Kommst du allein von Amorbach?"

"Nein, Solfrad, der Knecht, hat sich verpflichtet, Mich sicher zu leiten von Dach zu Dach, Wenn seinen Auftrag er ausgerichtet. Ich wollt' einmal schauen, wie's dir ergeht In deinem einsamen Drosselhause, Zu uns dort im Walde hinüberweht Kein Ton von der rollenden Welt Gebrause."

"In Miltenberg wirst du auch bestimmt Nicht viel vom Lauf der Welt ersahren, Das einzige, was man davon vernimmt, Das tragen uns zu die Herren Scholaren." Sie kamen ins Plaudern, Saustine tat, Wie die Derabredung geschehen, Und ebenso Silvius nach ihrem Rat, Als hätten sie sich noch nie gesehen. Doch als er sie jekt wiedersab. Empfand er der Liebe lodernde Gluten. Sest an sich halten mußt' er da, Dak seine Gefühle verhohlen rubten. Ihm drangte sich auf jest mit Gewalt Der Unterschied zwischen Muhme und Nichte. Die erstere schien ihm auf einmal alt Gegenüber der letteren jungem Gesichte. Jett sab er die Sältchen um Augen und Mund Bei Rosalinden, der Jahre Nüden, Saustinens blübendes Wangenrund Erfüllte dagegen ibn mit Entzüden. Nicht unbemerkt indessen blieb Don Rosalinden, daß oft die beiden Sich länger ansahn als ihr lieb; Auffallend war's, doch mußte sie's leiden. "Du wirst wohl hungrig vom Wege sein, Ich gebe, dir einen Bissen zu bolen." Sprach Rosalinde und ließ allein Die zwei, die längst schon saken auf Kohlen. Nun flogen sie sich in die Arme jach Und hielten umschlungen sich, Mund auf Munde, "Du bringst mich zurud nach Amorbach heut nachmittag um die vierte Stunde!" Saustine flüstert' es ihm ins Obr, Und Silvius drudte sie an sich und sagte: "Gewiß! ich harre dein vorm Cor," Und ein Kuß wieder den andern jagte. Die Causcherin draußen am Schlüsselloch

Die Causcherin draußen am Schlüsselloch Vernahm nur leises Gemurmel im Zimmer, Wovon sie kein Wort verstand, jedoch Derdächtig schien ihr das Slüstern immer. Wär's möglich? sollte gedankenschnell Sich zwischen den zweien etwas entspinnen Und ein ibr pollig fremder Gefell Saustinens Gunst im Nu gewinnen? Das feblte noch, daß die ihr nahm Das herz des Liebsten meg porm Munde! Schon schlimm genug, daß grade fam Das Mädchen, als zum ewigen Bunde Sie ihm sich gab und er geschwind Die Liebe ibr aus den Augen gelesen. Noch fünf Minuten, und Rosalind Wär' eine glückliche Braut gewesen. Wann fam ihm zum Reden nun das Gelüst? Die icone Gelegenheit mar perloren. Allein — er hatte sie gefüßt, Das war so gut wie Treue geschworen. Inzwischen ward es Silvius flar: Saustinens Kuk und Liebesgelispel War süker als Rosalindens, so mabr Die Kirsche süßer ist als die Mispel.

Als Rosalinde zurückam, sah Ein jeder wieder auf seinem Slede, Sie hielten Entsernung nach Schick und Mah Und staken doch unter einer Decke. Saustine hatt' einen roten Kopf, Als wär' ihr heiß in den engen Wänden, Sie glättete sich an Scheitel und Schopf Das haar mit etwas zitternden händen. Und Silvius ließ sich mit ernstem Gesicht Don Kloster Amorbach erzählen, Er wich und wankte vom Platze nicht, Klug wußt' er Fragen und Worte zu wählen. Nachher zu Tische stellte sich ein

Cornelius und spielte dieselbe Rolle, Und Silvius sand Zeit, ihn einzuweih'n, Daß er nach Amorbach mit ihm solle. Zu vieren saßen sie, jeder barg Die eignen Gedanken in seinem herzen, Und Rosalinde hatte kein Arg Beim fleißigen Essen, beim Plaudern und Scherzen. Am Nachmittag hatten, eh Solkrad kam, Saustinen zum heimgang abzuholen, Die zwei Daganten schon wundersam Geschwind von hause sich weggestohlen.

## Unficeres Geleit.

Nicht lang, daß Dolfrad mit Saustinen Bur Stadt hinaus war auf dem Weg Nach Kloster Amorbach, erschienen. Don einem ichmalen Seitenstea Sich ihnen nabend, die Daganten. Begrüßten sie und schlossen auch Sich ihnen an, wie's bei Befannten. Wenn sie sich treffen, gibt der Brauch." "Seid ihr nicht zwei von den Scholaren." Srug Voltrad gleich voll Zuversicht, "Die auf dem Klosterhofe waren? Und vollends Ihr. — herr Silvius? nicht? Ihr waret es, der bei dem Streite Um das, was dort im Rauche bing, Mich aus dem Schafstall einst befreite. Als man mir scharf zu Leibe ging." "Ja!" lachte Silvius, "und ich danke Dem Zufall dieses Wiedersebn. Wir wollen nach dem tollen Schwanke Ein Studlein Wegs zusammengehn, Sofern die Jungfer es gestattet." "Gern!" lächelte Sauftine bold, "Wenn's Euch nicht langweilt und ermattet. Begleitet uns soweit 3hr wollt." "Euch noch in Miltenberg zu finden,"

Sing wieder an der Klosterknecht, "Kann ich mein Staunen nicht verwinden; Gefällt euch hier wohl auch nicht schlecht?"

"Im Gegenteil! und unser Bleiben hat Grund und Urfach, mein Genok hat eine Chronik bier zu schreiben. Worüber all die Zeit verflok." Cornelius, mit Saustinen plaudernd, War jenen zwei'n voraus im Gebn, Auf einmal aber blieb er zaudernd Dor einem fleinen Wirtsbaus stehn. Einsam und freundlich war's gelegen Am Obenwald, auch schon befannt Den Streifenden pon ibren Wegen. Es war "Zum beißen Stein' genannt, Und die icon vorher abgefartet, Die List, jest tam sie zum Dollzug. Als er die andern abgewartet, Schlug vor Cornelius: "Einen Krug Srischfühlen Weines laft uns trinfen, Geld hab' ich, und es ist so heiß, Daß ich, gedörrt zum Niedersinken, Dor Durft mich nicht zu lassen weiß." Saustine lebnt' es ab und dantte: "Mich ruft gum Klosterhof die Pflicht." Und Silvius tat, als ob er schwantte, Dann schüttelt' er: "Mich durftet nicht." "Ja, soll ich benn allein ba sigen? Ich kann nun einmal nicht vorbei. Solfrad, und Ihr? ich feh' Euch schwigen, Ein Krüglein, allerhöchstens zwei!" "Ich darf nicht von Saustinens Seite,"

Seufat' er, "so febr der Durst mich plagt,

3ch babe sicheres Geleite

Sur sie dem Dogte zugesagt." "So sicher wie sie Euch befohlen Wird sie bei Silvius auch wohl sein, Cast nur die beiden ziehn, wir holen Sie unterweas bald wieder ein." "Saustinden, tomm! ein Diertelstündchen," Bat Solfrad, "haben wir ichon Zeit, Ein Trunk ist beinem roten Mündchen Wohl auch von keiner Schädlichkeit." "Nein," lachte sie, "ich widerstehe Dem Wein, du kannst dich hier im haus Daran erquiden, und ich gebe Derweil mit diesem herrn voraus." "Dann eilt nur nicht auf eurem Gange!" Empfahl er ihr, nun gang besiegt. "Und bleibet ihr auch nicht zu lange!" Dersette fie, "die Zeit verfliegt." Die Paare trennten sich im Wandern, Durchaus nach Wunsch gelang die List, Und jedes gönnte gern dem andern 3um Aufenthalte lange Srift. Saustine nun und Silvius zogen Selbander herzensfroh waldein, Und Solfrad und Cornelius bogen Zusammen in den beißen Stein.

Nun hatten sie des hauses Schwelle Schon hinter sich drei Schritte lang, Als Solfrad innen auf der Stelle Nachdenklich stehen blieb im Gang. Dann macht' er kehrt, ging wieder schweigend Jur Tür hinaus ein kurzes Stück Da draußen auf und niedersteigend, Und kam vergnügt ins haus zurück.

Derwundert batte dem Gebaren Cornelius zugeschaut und frug: "Was ficht Euch an? muß bei den haaren Man Euch denn ziehn zum vollen Krug?" "Kommt nur! ich bab's!" fprach wieder drinnen Der Klosterinecht, "jest eben noch Konnt' ich mich nicht darauf besinnen, Und sagen mußt' ich es Euch doch. Wenn man in einem bause nämlich. Was man permelden wollte dort, Dergessen bat und dumm und dämlig Nicht findet das persorne Wort. Wie mir es eben bier geschehen, So muß man ichweigend und allein Noch einmal vor die Türe geben, Dann fällt es einem wieder ein."

"Ich dacht', Ihr wolltet mir entwischen, Als wär't Ihr in des Teufels Krall'n, Nun sagt, was ist Euch denn inzwischen Da drauken Kluges eingefall'n?"

"Sobald der Wirt uns aufgetzagen Das erste Krüglein roten Weins, Werd' ich Euch mein Geheimnis sagen, Es kann Euch nühen dermaleins."

"Gut! also Roten wollt Ihr trinten; Knecht Gottes, nehmt Ihr's so genau? Seh' ich im Becher Seuchtes blinten,— Wenn's schmeckt, sei's meinetwegen blau."

Bald saßen sie im tühlen Zimmer Am Eichentisch auf einer Bank, Dom Senster stahl sich goldner Slimmer herein durch grünes Blattgerank. Dor ihnen Krug und Becher standen,

Der Rote funtelte barin, Den beide bochft erquidlich fanden Und durstig schlürften aus dem Zinn. Welch Gegensat! das stets bewegte Dagantenantlik, grundgescheit, In jedem Zug scharf ausgeprägte, Spottlustige Derschlagenheit. Und der gutmüt'ge, fugelrunde Didichadel mit dem Zottelhaar Tief in die Stirne, wulft'gem Munde Und schmal geschliktem Augenpaar. Breit auf den Tisch die Arme stemmend, Dierschrötig saß der Bauersmann, Stumpffinnig, still hinunterschwemmend, Was glatt ihm durch die Kehle rann. Und da sich seine Lippen rührten Nicht anders als zum Trinken blok. Sprach der Derführer jum Derführten: "Gebeimnisträmer, drücket los!" "hatt' ich nur früher Euch gegeben," Kam aus dem Knecht es nun beraus, "Den auten Rat, beim Widerstreben Der beiden andern bier im haus! Mertt auf denn! Wenn, im Schlunde troden, Ibr wieder einmal andre gern Bu einem Trunke wollt perloden Und sie sich hart dagegen sperr'n, So stellt Euch selber mit dem Ruden Dor's Wirthaus, doch entfernt etwas, Und sprecht tein Wort, nur mit den Bliden Umspannt sie wie der Reif das Sak. Dann näbert Euch mit fleinen Schritten Stets rüdwärts gebend allgemach Cangiam der Tur, und was tein Bitten

Errang, geschieht, - sie folgen nach." Cornelius lachte: "Durstentbrennend Im Krebsgang in die Schenke gehn? Rüdwärts beraus, nur schwer sich trennend. Das tann ich allenfalls verstehn." "Dersucht es, herr Scholar!" versette Der Klosterinecht, "und gebet acht, Es folgt Euch jeder, auch der Cente, Und hätt' er zehnmal sich bedacht. Ich wollt', Ihr hättet meine Cehre An unsern zwei'n erprobt bereits, Weil dann Saustine bei uns ware Im Schute sicheren Geleits." "Freund Silvius pakt vortrefflich," meinte Cornelius, "zu Saustinens Schut." "Ja, wie der Bock zum Gärtner," greinte Solfrad, "Ihr seid doch all nichts nut. Wie leicht geht dabei in die Brüche Mein Ansehn, daß ich das gewährt, Ich tomme in des Teufels Küche, Wenn man's im Klosterhof erfährt." "Ach was! stedt lieber in den Becher Die Nase, wenn sie nicht zu bid, Als daß Ihr sitt wie ein Derbrecher, Der schon am halse fühlt den Strid." Der Knecht griff seufzend zu und jagte Schnell in die Gurgel sich den Wein, -Dann borcht' er plöglich auf und sagte: "Helf Gott! zum Troste soll mir's sein. hört Ihr es nicht? ein Esel schreiet Im Stall, er ist gewiß nicht satt, Doch por dem Teufel ist gefeiet, Wer einen Esel bei sich bat." "Nun, dann bin ich —" Cornelius lachte,

"Wär' ich an Eurer Statt erfreut, Daß mich mein Glücksftern dabin brachte, Wo mir ein Esel Tröstung beut." Ibm ichwebte auf der Jungenspike Ganz etwas andres, und er fuhr Nun ichelmisch fort: "Dor Eurem Wite Zieh' ich den hut, wo habt Ihr nur Die munderbaren beimlichkeiten. Die Ibr so porbringt, aufgefischt? Wohl Klosterweisbeit, die beiseiten Don flugen Monchen Ibr ermischt?" Dummpfiffig lächelte ber Wadre Und redt' empor sich als ein held: "Ja, wisset! nicht umsonst beadre Mit Ochsen ich das Klosterfeld. Und wenn ich da so binterm Ofluge Tiefsinnig grübelnd schreite, tommt Mir die Gelebrsamkeit im Sluge Dom Kloster zu, die manchem frommt." "Den Seinen gib'ts der herr im Schlafe. Kein Zweifel Euren Glauben irrt An himmelslohn und höllenstrafe. Der unser Denken oft perwirrt." Cornelius sprach, "ein sorglos Leben balt Sleisch und Blut gesund und frisch. Trinkt aus, daß wir den zweiten beben!" Und fräftig flopft' er auf den Tisch.

Beim zweiten Krug trank Solkrad schneller, Ihn trieb es fort zum Weitergang, Allein der schlaue Dogelsteller hielt fest im Garne seinen Sang. Er macht' ihm Schnurren vor und Späße, Tut dann und wann nur einen Zug.

Als ob zu trinken er pergäke. Dak länger reichte dieser Krug. Der Klosterfnecht indessen schwentte Bei des Daganten Narretei'n Den Becher bäufiger und ichentte Nach jedem hub sich selber ein. Cornelius dachte: schwela' und prasse. Sauf' meinetwegen wie ein Coch! Eh ich dich Efel laufen lasse, Spendier' ich auch den dritten noch. Und im fortwährenden Bestreben. Den Eiligen zu fesseln, fing Er an, ibm Rätsel aufzugeben Und sprach: "Was ist das für ein Ding? 's ist nicht gehauen, nicht gestochen, Es ist nicht gang und nicht gerbrochen, Es ist nicht tot und lebt auch nicht. hat weder Körper noch Gewicht. Ihr könnt es seben, doch nicht fassen, Müßt's auf dem glatten Plane lassen, Wo's reglos oder zappelnd fleibt, Doch wollt' Ihr nicht, daß es dort bleibt, So ichert euch felber fort, es gebt Nicht mit, es schwindet und entsteht Auf Euren Wink, und es verschwebt Auf ewig, wenn man Euch begräbt." O beiliger Amorus! dachte Solfrad und 30g die Stirne fraus, Sag' mir, wie ich das Ding betrachte! Im Raten fenn' ich mich nicht aus. Doch sann er nach; auf einmal blingte Er mit den Äuglein bell und flar Und rief, indem er sieghaft grinste: "Ich hab's! mein Schatten ist's, nicht wahr?" "Ad, hat sich was! auf jedem Pfade

Gebt Euer Schatten mit Euch mit. Wie und wohin, ichief oder grade, Ihr Euch bewegt auf Schritt und Tritt." Nun in den Becher tat versenten Sich Soltrad, schaute tief hinein Und sprach nach langem, schweren Denken: "Da wird's wohl meine Seele fein." "So! habt Ihr die schon mal gesehen? Wie sieht denn Eure Seele aus? Sie mag wohl bang um Gnade fleben In ibrem Armenfunderbaus. Wenn sie in ibrer Anast sich windet Und por dem Segefeuer bebt, Doch sie entsteht nicht und entschwindet Auf Euren Wint nicht, denn sie lebt. Dersucht es noch zum dritten Male, Und löst Ihr mit des Geistes Slug Auch jett den Kern nicht aus der Schale, Trinft Ihr gur Don den dritten Krug."

"Des Geistes Slug, — jetzt werd' ich's haben, Es ist mein Geist, der spuken geht Um Mitternacht, wenn ich begraben, Im Totentanz sich lustig dreht."

"Salsch! falsch! Ihr habt es nicht ersasset, — Eu'r Bild im Spiegel ist's allein, Besinnt Euch, ob nicht alles passet, Und nun den dritten! holla! Wein!" "Nein! nein!" rief Solkrad, "nicht den dritten! Wir müssen weiter, herr Scholar!" Cornesius ließ sich nicht erbitten, "Ist im Derzuge denn Gefahr? Eh daß Ihr durch die Tür entweichet, Bevor der dritte Krug auch leer, Den uns der Wirt am Zapsen streichet, Eh geht Ihr durch ein Nadelöhr."

Welch ein Gesicht auch Solfrad machte, Es blieb dabei, gesagt, getan, Noch ein Krug! und Cornelius dachte: Was bring' ich nun noch auf die Bahn? "Ein Spiegel ist hier nicht vorhanden," Sprach er, "jedoch das hindert nicht, Daß ich, weil Ihr es nicht verstanden, Euch zeig' Eu'r holdes Angesicht. Ihr seht die große Cafel hängen, Auf die der Wirt mit Kreide schreibt, Wenn sich im haus die Gafte drangen, Was ihm ein jeder schuldig bleibt. Schaut ber! in diesem Augenblicke Seht so Ihr aus voll Lieblichkeit." Und mit erstaunlichem Geschicke hatt' er den Querfopf tonterfeit. "So hodt Ihr mürrisch bei dem Kruge, Das Rammsgesicht von gurcht verzerrt, -So stapfet ber Ihr hinterm Pfluge, Und so - so sist Ihr eingesperrt Im Schafstall bei den andern Schafen -So steht Ihr morgens dasig auf, Wenn Ihr noch nicht recht ausgeschlafen, — So schwantt Ihr nächtens vom Gesauf." 3um Sprechen ähnlich immer brachte Cornelius auf dem ichwarzen Grund Die Fragen an, daß Solfrad lachte, Die Augen aufriß und den Mund. "Oh wenn Ihr lacht, da sollt Ihr seben,

"Oh wenn Ihr lacht, da sollt Ihr sehen, Was für ein Teufelskerl Ihr seid, Dah sich die Weiber nach Euch drehen, Jeht mal' ich Euch im Sonntagskeid." So soppte, mit gewihrem Treiben Die Stunden kürzend, der Dagant Den Klosterknecht, zwang ihn zum Bleiben Und hielt ihn unbewuht gespannt Mit seinen Künsten bis zur Neige Der dritte Krug auch endlich ging Und schräger schon sich im Gezweige Der Strahl der Abendsonne sing. Da zahlt' er denn, und beim Erheben Sprach er: "Nun ist es an der Zeit, Daß wir im Odenwalde geben Saustinen sicheres Geleit."

## XII.

## Es steht ein Baum im Odenwald.

Das andre Paar, nachdem 's geschieden Don denen, die im beißen Stein Mit ihrem großen Durste grieben 3u machen suchten, 30g allein Sürbak auf einem Nebenwege, Den nicht betrat der Wandrer Schwarm, Und sich ins dichte Waldgebege Dertiefend schlang es Arm in Arm. "Wir haben Zeit," sprach Silvius heiter, "Denn auf Cornelius ist Derlaß, Und nicht so bald kommt dein Begleiter In seinen händen los vom Sak." Saustine sprach: "Wie lang sie gechen, Darüber wollen wir zweibeid Uns wahrlich nicht den Kopf zerbrechen, Ich weiß im Walde gut Bescheid. Bur größten von den alten Buchen Entführ' ich dich, geliebter Schat, Sie müßten ichon mit Braden suchen, Um uns zu finden an dem Plak." So schritten, vor der Sonne Pfeilen

So schritten, vor der Sonne Pfeilen Geschützt, sich turzen Aufenthalt Zum Kosen gönnend auch zuweilen, Die beiden durch den grünen Wald. Da hatte jeder viel zu fragen, Und jeder mußte Rede stehn,

Was er in all den langen Tagen Erlebt seit ihrem lekten Sebn. Bei seiner umständlichen Beichte Sing Silvius mit dem Anfang an, Wie Rosalindens herz erweichte Das Bettellied, erzählte dann Saustinen auch, wie jene strebte Nach seiner Neigung unverhüllt, Ihm stets mit ihrer Gunst umschwebte. Don Leidenschaft für ihn erfüllt. Er macht' ihr das Entgegenkommen Der alten Jungfer deutlich flar, Das er leichtsinnig hingenommen, Scheinbar erwidert ibr sogar. Zulegt noch fühlt' er sich gedrungen, Das Stieglitfüttern und den Kuß, Bu dem fie ihn dabei gezwungen, Einzugestehn zum überfluß. Saustine ward mit roten Wangen Aufs äußerste darob empört: "Sie hat versucht, dich einzufangen? hat dich gefüßt? ganz unerhört! Na. wenn mir die von loser Jugend, Don Scham und Zucht noch einmal spricht, Sag' ich der vierzigjähr'gen Tugend Die Meinung derb ins Angesicht," Subr auf, in bellem Zorne lobend, Das Mädchen, der Entrüstung Bild, Und mit erhobnen Säuften drohend Nach Miltenberg bin pantherwild. "Nur ruhig, Liebchen! nicht gefährlich Ist dir die Muhme," lacht' er da, "Nicht so nach ihrer Gunst begehrlich Wie nach der beinen bin ich ja. hätt' ich doch davon nur geschwiegen!

Komm her! ein Kuß macht alles gut."
Doch sie ließ ihn so leicht nicht siegen
Und rief in Troth und Übermut:
"Nichts da! in einer Diertelstunde
hast Muhm' und Nichte du gefüßt,
Nun lauf, an Rosalindens Munde
Sattsam zu stillen dein Gelüst!"
Er aber hielt sie so umschlungen,
Daß sie ihn doch nicht von sich stieß,
Und hatte bald ihr abgerungen,
Was sie so gern sich rauben ließ.
Nun war es sie, die lange, lange
An des Geliebten Cippen hing,
Don sehnsuchtsheißem Liebesdrange
Durchzittert zärtlich ihn umfing.

Mit raschem Atem, raschem Schritte, Doch schweigend gingen hand in hand Die zwei, bis in des Tales Mitte Den Ruheplat Sauftine fand. Dort stand der Baum, so sturmgefestet In feiner mächtigen Geftalt, So bochgewipfelt, breitgeaftet Wie feiner sonst im Obenwald. Die Zweige, die sich weithin redten Um seinen Stamm als schirmend Dach Und tief sich niedersentten, strecten Sich aus zu einem See'ngemach. Und mannesdide Wurzeln hoben Gleich einem riesigen Geschlecht Don Schlangen sich empor und woben Ein frauses, knorriges Geflecht. Doch war in ihren Einbuchtungen. In ihren Winkeln, stumpf und fpig, Wie Selfellebnen oft geschwungen,

Einladend manch bequemer Sitz.
Und stille war's im Wald, es regte
Sich unten kaum ein Blatt am Stiel,
Hoch oben leise nur bewegte
Den Kronentrieb der Lüfte Spiel.
Durch Baum und Strauch und junge Coden
Drang ein gedämpstes Licht herein,
Das braune Buchenlaub am Boden
Ward nur gestreift vom Sonnenschein.

Da, zwischen großen Wurzelschlangen, Saß Silvius auf dem weichen Moos Und hielt Saustinen fest umfangen An feiner Bruft, auf feinem Schoft. Und wie sie da halb lag, halb hockte, Sab fie ihm in des Auges Grund Und lächelte beglückt und lockte Mit ibrem üppig roten Mund. "Das Pläkchen unter diesem Baum Und das an deiner Brust. — im Traum Wünscht' ich es," flufternd fie begann, "Nicht schöner mir, o liebster Mann!" "Du bast mich lange warten lassen," Sprach Silvius, "bis du mir erlaubt, Dich wieder innig zu umfassen. haft du fo ficher benn geglaubt, Daß ich in Miltenberg noch weilte, Auch ohne deinen Liebeslohn Nicht mit dem Freunde weiter eilte, Cangit über alle Berge icon?" I.Ich wukt' es und vertraut' auf dich. Du zögest nimmer obne mich: Eb flösse doch bergauf der Main. Als daß von hier du schiedst allein. Ich gehe, wohin du gehit, mit

Bei Tag, bei Nacht, auf Schritt und Tritt,
Und risses du mir heimslich aus,
In Schneegestöber, in Sturmgebraus
Macht' ich mich auf von Dach und Sach
Und lief' in alle Welt dir nach."
Wie Klammern schlug sie Arm' und hände,
Als sie dies sagte, sest um ihn
In herzensangst, er könnt' am Ende
Noch diesen Augenblick entsliehn.
"Ja?" rief er, "würdest allerwegen
Du mit mir gehen unbedingt,
Gleichviel, wohin das haupt wir legen,
Zu was auch bittre Not uns zwingt?"
"Dein Cos ist meins in allem Tun

"Bein Los ist meins in allem Lun Und allem Leiden, sicher ruhn In meinem Schoße soll dein Haupt, Daß Sorge nicht den Schlaf dir raubt. Ich will verscheuchen, was dir droht, Will mit dir teilen jede Not, Will deine Lust sein und dein Glück, Will von dir selber sein ein Stück. Treu wie dein Schatten solg' ich dir, Nimm alles, nur nicht dich nimm mir!"

"So mußt du mit nach Würzburg kommen, Zur hohen Schule zieh' ich hin, Wo ich, erst einmal aufgenommen, Dann immerfort dir nahe bin."

"Da komm' ich nach! und wieder lohnt Uns Schickals Gunst, in Würzburg wohnt Mir eine liebe Schwester ja, Weinruser ist ihr Mann allda Und schafft gewiß mit leichter Hand Mir dort als Schenkin Unterstand. Dann können wir uns täglich sehn, Kein Cag soll ohne Kuß vergehn, Und lachen will ich immerdar: Mein Herzensschat ist ein Scholar!" "Das wird einmal ein lustig Ceben!" Rief er und drückte sie im Arm, Und sie, in sanst gewiegtem Schweben, Hielt ihn umschlungen liebewarm.

Jett in dem tiefen Waldesschweigen Schlug an ibr Obr ein trauter Klang, Grad über ihnen in den Zweigen Erhob ein Dogel seinen Sang. Sie blidten auf. "Siehst du ihn sigen, Wie er fo flint fich dreht und dudt," Srug Silvius "mit den glügelspigen Und mit dem Schwänzchen wippt und gudt? Ein Plattmönch ist's, am schwarzen Käppchen Erfenn' ich ibn, sein kleid ist schlicht Mit einem weißlich grauen Cappchen Nur an der Kehle, - siehst du's nicht? Er ift der besten Sanger einer, Srau Nachtigall besiegt ihn faum, Don allen Mönden ist mir feiner So lieb wie der hier in dem Baum. Er wirbt ums Weibchen; willst du wissen, Wie's lautet, seines Liedes Slehn? Ich habe mich der Kunst beflissen, Die Dogeliprache zu verstehn."

> Im Caub verstedt hab' ich entdedt, Seinsliebchen, dich. Du siehst auch mich, Augest daher, Denkst wohl im Sinn:

Slieg' ich dahin? Oder kommt er?

So hatt' in seinem Baum gesungen Der Plattmönch mit verliebtem Girr'n, War auf dem Zweig umhergesprungen Und fuhr nun fort in seinem Kirr'n.

> Schlüpf 3u mir schnell, Mein Crautgesell, Und laß dich frei'n, Lieb Schnäbelein! Komm, flattre nieder Auf diesen Ast, Ich singe dir Lieder Ohn Ruh und Rast.

Den Schnabel weşt' er, hadt' und picte Am holz und plusterte sich auf Die Sedern schüttelnd, winkt' und nicke, Dann wieder klang ein Slötenlauf.

Die Sittige spreiten Will ich um dich Und treu dich geleiten Auf Slug und Strich. Die Zweige schwanken Und rauschen und wanken, Dom Winde getrieben. Zwei, die sich lieben, halten im Braus Beisammen aus.

"Schau, wie er lugt, der scharfe Späher! Jeht kommt das Weibchen, dem er rief, Don Zweig zu Zweige flattert's näher Und lauscht und hält das Köpfchen schief. Zeht hat es sich herabgeschwungen Zu ihm schon auf denselben Ast; So hat er sich das Lieb ersungen, Horch, was er zwitschert nun in hast!"

Kommst du geslogen? hat's dich gezogen? Willst du dich wiegen, Dich an mich schwiegen Innig und fest? Caß uns vom Boden Wurzeln dann roden Und uns aus Sasern, halmen und Zasern Zimmern das Nest.

"Jett schnäbeln sie sich, zwicken, schnippen Einander, — so ein Schnabelkuß Don hornhart zugespitzen Lippen, Was meinst du, wie der schmeden muß? Er schlägt und zittert mit den Slügeln, Umschwirrt sie liebestoll und naht Ihr zärtlich, kann sich nicht mehr zügeln, — Ein Dlattmönch kennt kein Zölibat."

Die beiden sahn des Pärchens Kosen Im grünverhangnen Dämmerlicht, Doch was beim Ciebesspiel der Cosen Sich jeder dachte, sagt' er nicht. Der Dogel, der nach süßem Raube Sich höher in den Wipfel schwang, War jest nicht sichtbar mehr im Caube, Wo er nun triumphierend sang.

hört es, ihr Ohren,
Ihr grünen im Wald,
hab mir erforen
Ein Frauchen alsbald,
Trilliritüt!
Bräunlich ihr Ceibchen
Mit Sedern und Flaum,
holderes Weibchen
Ach, malet kein Traum,
Trilliritüt!
Schüttle die Wipfel,
Du blühender hag!
Röte die Gipfel,
hochzeitlicher Tag!
Trilliritüt!

Dann war es wieder still; sie lauschten, -Kein Caut mehr aus den Zweigen brach. Nur leises Wispern oben rauschte. Und zu dem Freund Sauftine sprach: "Dies alles sang das Dögelein? hast wohl zu seinen Melodei'n Das Beste selbst binzugetan Als Dolmetich für den fleinen habn." "Bewahre! Wort für Wort gesprochen hat' so das Döglein herzenstraut, Mit seinem Liedersang bestochen, Umworben und gefreit die Braut. Oh sie verstehn sich in den 3weigen, Ein jedes kennt des andern Ton Und dankt dem Liebsten für den Reigen Mit wonniglichem Minnelohn." Er fab fie an mit stummem gragen, Und sie, ach! sie verstand ihn auch. Sie fühlt' ihr herz verlangend ichlagen,

hoch wogend ging des Atems hauch Aus ihrem Mund, nur halb geschloffen, Die Wimpern sentte sie und schwieg, Don Sehnsucht liebebang durchflossen, Dak Glut ihr in die Wangen stieg. "Soll ich uns auch ein Nestlein schaffen, Zu einem Kissen Laub und Moos hier unterm Baum gusammenraffen, Daß sanft du ruhst im Waldesschoß?" So flüstert' er und bergt' und füßte Sie beik, als ob im Überschwelg Er ihre Seele faugen mußte Don ibrer Lippen Blütenkelch. Sie lag an seiner Bruft mit Beben, Beglückt, sein eigen doch zu sein, In Liebe gang ihm hingegeben Und wehrlos stammelnd: "Ich bin dein!" —

Die Kräuter dufteten, es blickten Die Blumen lachend aus dem Gras. Die halme zitterten und nickten, Die Blätter spiegelten wie Glas. Auf einmal fuhr in breitem Strome Ein Windstoß ungestum daber, Die grünen, hochgewölbten Dome Durchschauernd wuchtig, flügelschwer, Ins Caubwert war er eingefallen Und bog es, zaust' es, schnob und blies, Daß er abziehend im Derhallen Noch lang ein Säuseln hinterließ. Auch das erstarb, und in den Zweigen Ward's wieder stille wie zuvor, Als endlich sich ihr Wall'n und Neigen Beschwichtigt, eingewiegt verlor. Auf ihrem Wurzelsit die beiden

Sahn auf und horchten danach hin, Saustinen drängte sich vorm Scheiden Ein beimlich Bangen in den Sinn. Da fragte sie: "Was tam gestoben bier in die Bäume mit Gebraus? Sie schüttelten wohl zornig oben Die häupter über uns im Graus Um unfrer Liebe will'n und wiesen Mit Singern auf uns bin, empört, Dak wir den alten Waldesriesen Die Rub mit einem Kuß gestört." "Ich weiß es besser auszulegen." Sprach Silvius, "was uns hier umschwang: Der Wald erteilte seinen Segen Uns mit Gerausch wie Orgelflang. Das ist nun seines Liedes Weise. Die tausendstimmig dröhnt und flingt So gut, wie's Döglein auf dem Reise Sein alodenbelles Liedden sinat. Und fonnt' ich selbst in Liedern sprechen Bu dir, nichts andres hörtest du, Wie Srühlingswehn und Knospenbrechen Sang' ich dir meine Liebe qu. Doch weiß ich einen zu beschwören. Der Meister war im Minnesang Und deffen Lied zum herzbetören In wunderbaren Tonen flang. 's ist Walther von der Dogelweide, Der por zweihundert Jahren ichon Als Sahrender im Ritterfleide Gesungen an des Kaisers Thron. Don ihm will ich ein Lied dir sagen, Der Liebsten in den Mund gelegt, Mit der er in des Maien Tagen Auch einst so rubte, waldumbegt.

Unter der Linden Auf der heide, Wo wir zwei uns der Liebe gefreut, Könnet ihr finden All die beide, Blumen und Gras, zum Bette gestreut. Dor dem Walde mit sühem Schall, Tandaradei! Sang im Tale die Nachtigall.

Niedergegangen Kam ich zur Aue, Doch mein Friedel fam eher dahin. Ward ich empfangen! heilige Fraue! Daß ich mein Cebtag selig bin! Ob er mich füßte? tausendstund! Tandaradei! Seht doch, wie rot mir ist der Mund!

Er hat geschwinde Dort bereitet Cager und Pfühl aus Blumen und Kraut. Wer an der Cinde Dorüberschreitet, Cachen wird er, wenn er es schaut. An den Rosen er merken mag, Tandaradei! Merken, wo mit dem haupt ich lag.

Daß wir dort lagen, — Wüßt' es einer, Gnade mir Gott! wie schämt' ich mich! Wessen wir pflagen, — Keiner, keiner Ahne das je denn er und ich Und ein kleines Waldvöglein, Tandaradei! Das wird wohl verschwiegen sein.

Saustine barg, noch gern hier säumend, Ihr haupt verschämt an Silvius' Brust Und fak in seinen Armen träumend. Sich ihrer Liebe fuß bewußt. Dann sprach sie: "Komm, wir muffen eilen, Den Weg zu finden, eh sich nahn Die andern beiden, alldieweilen Wir unterm Baum viel Zeit vertan." "Dertan nun wohl, doch nicht verloren," Erwidert' er und hielt fie fest, "Ein Dlätchen ist es, auserforen Bu traut verschwiegnem Liebesnest. Du bist so schön, und mich zu trennen Don dir icon wieder, wird mir ichwer, Der gange Wald, muß ich bekennen, Ist ohne dich mir öd und leer." Sie lächelte: "Mit beinen Augen, Die ja bestochne Richter sind Und darum nicht zum Urteln taugen, Siehst du mich nur, die Lieb' ist blind." Er fprach: "Don den lebend'gen Wefen, Was treucht und fleucht, seid ihr allein Und noch ein weibliches erlesen, Die schönsten auf der Welt zu sein. Don allen Tieren hat bekommen Das männliche den schönern Leib, Nur zwei sind davon ausgenommen. -Das Menichen= und das Schlangenweib. Drum seid verwandt ihr, fannst es glauben,

Die Weisen haben's längst entdedt, Daß in euch Weibern, sanst wie Tauben, Doch etwas von der Schlange stedt." "Sind wir denn schöner und auch Müger Als ihr seid," lachte sie, "wohlan! So seid auch allzeit uns gefüger, Und komm jeht, liebster Menschenmann!"

Sie standen auf von ihrem Site Und mandelten dem Wege gu, Bestrahlt vom Gold der Sonnenblike, Durch abendliche Waldesruh. "Was werdet ihr zu hause sagen," Sing an Sauftine, "zum Bescheib Auf meiner teuren Muhme gragen, Wo ihr so lang gewesen seid?" "Sie ist gewöhnt an unser Schweifen," Dersette Silvius, "weil wir gern Die Gegend stundenlang durchstreifen Dahin und dorthin, nah und fern. Bald wird das Zelt dort abgebrochen. Ich wollt', es mare icon geichebn. Und nach Derlauf der nächsten Wochen hoff' ich in Würzburg dich gu febn."

"Derlaß dich drauf! brauchst nur zu fragen Nach des Disierers Hinsperg Haus,
Ich werde selbst die Stadt durchjagen,
Um dich zu suchen ein und aus."
So gingen, Pläne schmiedend, plaudernd,
Ratschlagend mit bedächt gem Wort,
Gemächlich und absichtlich zaudernd
Sie durch die grüne Wildnis fort
Und spürten, angelangt am Pfade,
Noch von den andern beiden nichts.
"Siehst du? auf Gnad' und Ungenade

Ist dem Cornelius angesichts Des Weins dein Tugendwart verfallen." Sprach Silvius, "meiner Syring Con Soll jest als Ruf das Tal durchhallen, Dielleicht vernehmen sie ihn icon." Er führte gleich das Spiel zum Munde Und schmetterte mit Macht drauf los, Und als es ausklang in der Runde, Da scholl es aus des Waldes Schoß: "Halli! hallo!" jest doppelstimmia. Und Silvius sprach: "Nun Stirne fraus! Sie kommen, und da tust du grimmig Und schiltst die Kleber tüchtig aus." Und wieder fing er an gu floten, Saustine doch zog ihm die Hand Dom Mund: "Das ist nicht mehr vonnöten, Schnell einen Kuß noch!" und umwand Noch einmal ihn, hielt ihn umfangen Mit Armen, füßt' und füßt' ibn beiß, Bis daß zu ihren Ohren drangen Die Schritte schon im Wegegleis. Nun famen sie daber, Sauftine, Als ware sie in heller Wut, Empfing sie mit gefrantter Miene, Und in gemachtem Missemut Suhr sie heraus: "Daß ich euch lobe! Ibr stelltet unsere Geduld Des Wartens bier auf harte Probe, Wer von euch beiden träat die Schuld? Du, Solfrad, deines Durstes Rechte In Ebren, beut und allezeit! Doch bester aller Klosterinechte. Nennst du das sicheres Geleit?" Der arme Sünder stand verlegen Und bat: "Saustinchen, sei nicht gar

So bös des bischen Wartens wegen! Ich bin nicht schuld, der herr Scholar —" "Ich nehm's auf mich, daß wir verzogen So lange," fiel Cornelius ein, "Wir sagen, und die Stunden flogen Uns nur so weg im beißen Stein. Freund Silvius hat Euch, will ich hoffen, Ergött mit seinem Surinxspiel: Liebwerte Jungfer, faget offen, Wie Euch die musica gefiel." "Oh gut," erwiderte fie ichuchtern Und wurde dabei dunkelrot, "Nun aber ist er selber nüchtern Und leidet sicher Durstes Not." "Ja," lachte Silvius, "boch sie tranten Nicht alle Sässer leer und hohl Im heißen Stein, icon in Gedanken heb' ich den Krug auf Euer Wohl." "So tehret ein dort, Euch zu laben," Sprach sie und wandte sich zum Gehn, "Indes wir beiden heimwärts traben. Cebt wohl, ihr herrn! auf Wiedersehn!" Sie brudten sich die hand' und ichieden, Die einen links, die andern rechts, Saustine zu des Klosters Frieden, Nun im Geleit des braven Knechts. Leichtfüßig schritt auf flinken Soblen Die liebesfrohe heuchlerin, Um das Derfäumte nachzuholen, Und summte lächelnd por sich bin: "Candaradei!"

## XIII.

## Der lette Tag.

Im Drosselbaus war's Wetter schwül, Eng ichnurt' und prefte das Gefühl Don auferlegtem Zwang die herzen, Und mit dem froben Cachen und Scherzen, Das sonst dort, Trudens ausgenommen, Die Angesichter wie Sonnenschein Erbellte, schien es aus zu sein. Man fab fich wenig, faß beklommen, Als ob man an dem Effen stidte, Wortfarg, zerstreut bei Tische, blidte Migtrauisch, migvergnügt sich an Und haderte selbst dann und wann. Und Rosalinde batte Grund. Wenn ihr die Stimme manchmal bebte Dor Reigbarkeit und ihren Mund Ein Jug von Bitterfeit umschwebte. Denn unverständlich, rätselhaft hinsichtlich ihrer Anwartschaft Auf ein Derlöbnis nach dem Kuk. Der ihr verhieß des Bundes Schluß, Erschien ibr Silvius' Art und Weise. Die sich beim häuslichen Derkehr Auf einmal in gang anderm Gleise hielt und bewegte als bisber. Nicht nur, daß er sich nicht entschied, Ibr nicht ein Wort von Liebe fagte, Nein, mehr noch, die Erkenntnis tagte

In ibr. daß er seitdem sie mied. Ihr auswich, seiner Wege ging, Sich an Cornelius' Serfen bina. Dorbeugend jedem Stellbichein. Um nicht mit ihr allein zu sein. Wie sie fortwährend grübelt' und fann, Was ihr zur Klärung fönnte dienen, Sand sie, daß Silvius' Kälte begann Mit dem Beluche pon Saultinen. War's Zufall? war's Zusammenhang? Sie rief sich ins Gedächtnis wieder Gewisse Wahrnehmungen und schlang Bu einer Kette die losen Glieber. Die beiden batten sich angeschaut Wie zwei, die sich augenblids verlieben, Und hatten hinterrücks vertraut Geflüstert, als sie allein geblieben. Bepor Sauftine fich empfahl, War Silvius mit Cornelius verschwunden Und hatte sich zum erstenmal So spät erst wieder eingefunden. Wo sie gewesen die lange Zeit, War nicht aus ihnen berauszubringen, Es wollt' ihnen vor Verlegenheit Beinah das Lügen nicht gelingen. Doch Silvius war febr aufgeregt An jenem Abend, und nicht vom Weine, Don etwas Freudigem bewegt, Das er erlebt nach allem Scheine. hatt' er vielleicht Saustinen gar Auf ihrem heimweg noch gesprochen? Das dumme Küden beim Scholar Mit Zärtlichkeiten sie ausgestochen? Kaum denkbar! sie hatten sich nie gesehn, Sich nur durch Zufall hier getroffen,

Doch Eifersucht war im Entstehn Und hielt nun Ohren und Augen offen.

Den fahrenden Schülern war's im haus Unheimlich fast in diesen Tagen, Sie rücken am liebsten morgen aus, Um zu entflieben dem Unbehagen. Wie aber? beimlich? in der grüb? Obn Abschied? obne Rosalinden Sur Gastfreundschaft, für Pfleg' und Müh Bu banken? nein! einen Dorwand finden, Warum sie gingen mußten sie erst Und hatten darüber nachzusinnen, Welch einen Beweggrund sie zumehrst Angeben sollten fürs Entrinnen. Sort wollten sie, doch einen Krach Mit Rosalinden gern permeiden. Wie fingen sie's nun an, gemach, In gutem Frieden von ihr zu scheiben? Sie wandelten am Main entlang, Als sie die Schwierigkeit erwogen, Und siebe! da tam mit mudem Gana Ein Wandrer einsam dabergezogen. Als ob er auf dem Wege schlief' Am Stabe, schlich er ihnen entgegen, -"Das ist ja Thaddaus!" Silvius rief, "Deus ex machina! der fommt gelegen! Er muß uns helfen; noch weiß ich nicht wie, Doch können wir uns mit ibm vereinen Uno quasi modo geniti In aller Unichuld beim Abschied weinen." "Wahrhaftig, Thaddaus! und seelenallein! Sein habitus ist es, elend und ärmlich, Sein struppig Slachshaar, sein schlotternd Gebein, Bleich sieht er aus und gottserbärmlich.

Cornelius rief ibm qu. noch eb Der Nabende bob der Augen Schwere: .. Te salutamus, fratercule! Jubemus plurimum te salvere." Da schraf er auf und bielt den Suk. Den nachgezogenen, im Schweben. -Wer iprach ibn an mit freundlichem Gruk? Wo war er je willkommen im Leben? "Cornelius! Silvius!" rief er aus. Als er die alten Genossen erkannte. .. Sit Deo in aeternum laus! Vos video mente titubante." Nun freudig band in bande ichlug. Und bastia schwirrte der gragen glug: "Woher des Weges? wo willst du bin? Wo sind die andern? was hast im Sinn?" .Und ibr? wo waret ibr so lang? Derschwandet obne Sana und Klana: Ach, hättet ihr mich doch mitgenommen! Ich wäre nicht so auf den hund gekommen. Ibr febt so satt aus und gepflegt, habt ihr euch hier vor Anter gelegt?"

Die beiden machten mit ihm Kehrt, Und auf dem Weg zur Stadt erzählte Thaddäus, wie die Not ihn qualte, Da bittrer Mangel an ihm gezehrt. "Ich bin", berichtet' er, "dem haufen In Bensheim an der Bergstraß entlaufen. Sie wollten von dortaus an den Rhein, Doch mocht' ich nicht mehr ihr Geselle sein, Weil sie mich gar zu schlecht behandelt Und immer mit mir angebandelt, Sie hatten es auf mich abgezielt Und haben Schindluder mit mir gespielt. Da bin ich ihnen bei Nacht entwichen,

hab wochenlang die Dörfer durchstrichen. Gebettelt, gebeischt bei Mann und Weib, Den Gurt immer enger geschnallt am Leib. Und da ich mir nicht zu belfen wukte. Dor Augen fab. dak ich perfommen mußte. Allein und perlaffen im fremden Sand. Geriet ich an der Derzweiflung Rand. So tam ich bei Caudenbach an den Main Und stand und dachte: spring binein! Und faltet' die bande gum letten Gebet. Doch eb ich noch zu Ende geflebt. Da frabt' ein habn im Dorf nicht fern. An Detrus, der perleugnet den Berrn. Mich mahnend am dunkel gabnenden Tor. Und ich sprang nicht, - ich bielt mir por: Willst du auch üben schweren Derrat An beinem berrn durch eine Cat. Die wider Gottes beilig Gebot? Dein Kreuz nimm auf dich, was dir auch drobt! In meiner Seele schämt' ich mich. Ging weiter und weinte bitterlich. Da bin ich nun, von allem entblökt Wie einer, den die Welt perftokt. Und bitt' euch: wollt mich nicht auch vergessen! Um Christi willen, gebt mir gu effen!"

Noch schwiegen die zwei, von dem Bericht Ergriffen aus des armen Munde, Sahn mitleidvoll ihm ins Gesicht, Auf Beistand sinnend im herzensgrunde. Dann sagte Cornelius: "Du jammerst mich, Du Unglückswurm! recht anzufassen Weith nichts du, sentt nicht ein Klügrer dich, Man darf nicht mehr allein dich sassen. Zunächst, was sich von selbst versteht,

Sollst du bier herberg und Agung finden, -Du meinst doch, Silvius, daß es gebt, Ibn mitzunehmen zu Rosalinden?" "Gans obne 3meifel!" fiel Silvius ein, ... Und sollte das Mabl zu knapp bemessen, Bu färglich für noch einen fein. So mill ich lieber felbit nicht effen." "O Silvius —!" — "Still! umsonst getan Wird nichts, du mußt es dir verdienen, Dein Mittagbrot, für meinen Plan Bist wie gerufen du erschienen. Sünf Daterunser darüber bingus. Nachdem die Mittagsglode geschlagen, Trittst mit der Tür du in das Haus. Das wir dir zeigen, nach uns zu fragen. Lädtst alle fabrenden Schüler ein Als der Burfarien nuncius am Stabe. In Würzburg bei dem Seft gu fein An Walthers pon der Dogelmeid Grabe. Glok' nicht so dumm mit offnem Maul! Die Seier ist nichts als eine Mare, Doch mukt du boch berab vom Gaul So tun, als ob sie beschlossen ware. Du richtest die Botschaft in Gegenwart Der Wirtin aus mit allen Kniffen. Daß unser dort in pleno harrt Facultas artium. - hast du begriffen?" "Ja! sebe schon, wie der Wind bier blaft," Nicte Thaddaus, "und werde mich fügen, Nam nullus miseris pudor est, Macht ihr mich satt, will ich für euch lügen. Doch soll auf Deutsch oder auf Catein

"Auf Deutsch natürlich! das Altfräulein Soll deine Rede doch verstehen.

Sollemnis invitatio ergeben?"

Dann ichnuren wir unser Bundel bier Und wandern aus gen Würzburg morgen, Sur dich, du perbiestertes Murmeltier, Woll'n unterwegs wir zwei schon sorgen." Cornelius sprach: "Zieht ohne mich! Ich folge später euren Spuren, Denn nach Aschaffenburg will ich Bu jenen herrlichen Miniaturen, Die man im Stifte dort bewahrt, Und ist am Maine dann bernieder Auch einsam meine Wanderfahrt. In Würzburg seben wir uns wieder." "Gut! wie du willst; du hältst mir Wort," Erwiderte Silvius und blieb steben. Dann fuhr er zu Thaddäus fort: "hier in dem Gakden fannst du's seben, Das vierte haus ist's linker hand: halt' nur an diesen Ufermauern Bis nach dem Glodenschlage Stand, Ein halbes Stündchen fann's noch dauern." Thaddaus sprach: "Bis dahin kann Ich in Geduld mir überlegen Mein Sprüchlein, aber, Silvius, dann -Dann komm' ich, mich bei euch zu pflegen!"

Die andern waren während der Rast Zu Hause bemüht, mit lustigen Dingen Zur Dorbereitung auf den Gast Rosalinden in rechte Stimmung zu bringen. Cornelius zeichnet' ein Konterfei Don Lihi, das ihm trefflich glückte, Mit einem Ausdruck von Schelmerei Und Klugheit, der Rosalinden entzückte. Und Silvius nahm die Caute vor Und spielt' und sang eine schmelzende Weise,

Womit auch er beraufbeschwor Die Eintracht wieder im fleinen Kreise. Derwandelt ward, wie beide bezwedt, In Srobmut Rosalindens Schmollen Und auch ber Tisch inzwischen gebectt. Dem liebliche Dufte icon entquollen. Bereit war alles, man brauchte sich nur 3um Niedersiten zu bequemen, Da ließ sich plötlich aus dem Slur Ein heftiges Gegant vernehmen. Die Stimme Trudens war's, die scharf hervorstach und den Con noch steigernd Mit groben Worten um sich warf. Jemand, so schien's, den Zutritt weigernd. Dann ging die Tür auf, und es stand Erregt Thaddaus auf der Schwelle. Mit feinem ichabigen Gewand Beleuchtet von des Tages helle. "Thaddaus, du bist's, Menschenkind?!" Tat Silvius bochst erstaunt, "willtommen! - Ein Freund ist's, Jungfer Rosalind!" Sügt' er hinzu etwas beklommen. Thaddaus por dem bestellten Tisch Mit Mübe bie Gedanten fammelnd, Die ibn bestürmten in buntem Gemisch, Derbeugte sich linkisch und sagte stammelnd: "Chrbare Jungfrau, wollt verzeihn, Ich trete bier ungebeten ein, Weil man in Miltenberg mir fagte, Als ich nach fahrenden Schülern fragte, An die ich eine Botschaft hatte, hier waren ihrer zwei zur Statte." Derwundert erft, dann mit Gewalt Ein Lachen unterdrückend blickte Nun Rosalinde die Jammergestalt.

Die flapperdürre, an und nicke:
"Man wies Euch in das rechte haus,
Und Euer Weg ist nicht verloren,
Drum richtet Eure Botschaft aus
Den herren hier vor meinen Ohren."
Da zögerte Chaddäus nicht,
Das, was ihm Silvius aufgetragen,
Mit eines Gesandten Ernst und Gewicht
Wie aus dem Stegreif herzusagen:

"Cari et perdigni socii!
Die Artistensatultät
An der hohen Schule Würzburg
Schickt an sämtliche Scholaren
In ganz Franken die geziemend
hiermit kundgetane Cadung,
Sich in Würzburg einzusinden
Und der allgemeinen Seier
Im Neumünster an dem Grabe
Walthers von der Dogelweide
Sinneseinig beizuwohnen.
Alle, so die Botschaft hören,
Soll'n willkommen sein in Würzburg.
Dixi, meam rem absolvi."

Die Jungfer Rosalinde war
Begierig, was darauf die beiden
Beschließen würden, ob der Scholar
Sie dahin brächte, von ihr zu scheiden.
Doch Silvius, als er sich bedacht
Zum Scheine, sprach nach einer Weile:
"Mich zieht es zwar mit aller Macht
Nach Würzburg, doch mir hat's nicht Eile,
Dahin zu kommen, und so sehr Ich auch bewundre den edlen Sänger,
Dersag' ich der Sakultät Begehr

Und bleib' in Miltenberg noch länger." "So bente," stimmte Cornelius qu. "Auch ich; den alten Dogelweider Will ich in seiner Grabesrub Nicht stören, wie ihr es porhabt leider." Sie wollten nicht auf einen Schlag Die Näbe der Trennung eingesteben Und Rosalinden am letten Tag Noch gern bei guter Caune seben. Ihr fiel vom herzen ein schwerer Stein, Als Silvius' Antwort sie vernommen. Daß er noch blieb, ein greudenschein War ihr im Angesicht erglommen. Thaddaus aber mukte nicht. Was er von jenen denten follte. Und ftand nun mit verblüfftem Geficht, Ob man ibn wieder foppen wollte. Er ichidte traurig fich jum Gebn, Doch Rosalind, eh er sich wandte, hatte den brennenden Blid gefebn. Den jum gededten Tifch er fandte. Und eb noch Silvius dazu fam. Sür ihn als dritten Gast zu bitten. Was selbst er nicht gewaat vor Scham. Soviel er auch von hunger gelitten, War fie icon burch den Blid gerührt, So dak sie aus eignem Antrieb sagte. Er möchte doch, einmal bergeführt, Mitspeisen, wenn es ibm bebagte. Mitipeisen! sie lud ibn wirklich ein. Er sollte bei ihr sich niederlassen Und effen, fatt werden, zu Gafte fein! Er fonnt' es so schnell noch gar nicht fassen. Wie's zuging, wußt' er nicht, er fak Auf einmal mit den andern am Tifche,

Wo er bald alles um sich vergaß Und sich erholte zu wohliger Frische. Ihm deuchte das Geräusch beim Mahl Wie sessiches Geläut zu klingen, Die frohe Wirtin aber besahl, Gleich eine Kanne Wein zu bringen.

Die Unterhaltung, mit Scherzen gewürzt, Bestritten allein die Hausinsassen. Cornelius und Silvius, um unverfürzt Thaddaus Zeit' zum Schmausen zu lassen. Bescheiden bielten sie sich gurud, Als ob sie bald schon nicht mehr könnten, Indem sie von allem das größte Stud Dem völlig Ausgebungerten gönnten. Er ließ sich die Gelegenheit Bur Sättigung auch nicht entgeben. Und wie er sie nutte mit Gründlichkeit; War ein Dergnügen mit anguseben. Selbst Rosalinden macht' es Spak, Zumal er ihr den Freund nicht raubte, Den sie jest wieder mit Augen maß, Als wenn sie an seine Liebe glaubte. Es awicte sie mit einemmal In ibres Übermutes Schwellen. Ihn auf die Probe und vor die Wahl, Ob geben oder bleiben, zu stellen. "herr Silvius!" rief fie, "wie mir scheint, habt Ihr Euch doch zu schnell entschieden, Ich hätte, das viele dort vereint, Das Sest in Würzburg nicht vermieden. Ihr sagtet mir selbst, Ihr wolltet giebn Nach Würzburg noch am Pilgerstabe, Um in dem Kreuggang dort zu knien An Eures Lieblingsfängers Grabe."

"Ich weiß," sprach er, "Ihr meint es gut, Schon fpur' ich die Luft fich in mir regen, Man soll erwägen, was man tut. Ich will's mir doch noch überlegen." Sie lachte: "Beschlaft es eine Nacht, Ob Ihr die Seier durft verfaumen, Ein Traum hat oft icon Rat gebracht, Und Ihr versteht Euch ja auf's Träumen." Und schenkt' ibm ein und schaut' ibn groß Und innig an mit einem Blide, Der sagte: fommst ja doch nicht los, Wenn ich dich nicht von hinnen schicke! Sie abnte nicht, von hoffnung erfüllt, Dag noch sein herz sich zu ihr wende, Welch eine Entdeckung ihr unverhüllt Bevorstand bei des Mables Ende.

Sie batten mit Bebagen gespeist Und auch die zweite Kanne bezwungen, Als nicht nur satt, auch mutig und dreist Durch den, der löst die gebundensten Jungen, Thaddaus endlich fein Schweigen brach Und die empfangene Wohltat lohnend So recht aus voller Seele sprach. Nachdrücklich jedes Wort betonend: "Wie dant' ich euch, daß ihr gedect Den Tisch mir! so hat's mir geschmeckt Nie wieder unter Dach und Sach Seit den zwei Wochen in Amorbach, Wo uns Saustine so freundlich pflegte. Dir, Silvius, stets beiseite leate Das Beste — au! das war mein 3eh. Worauf du tratest, - ",,Reprime te Taceque!" rount' ibm Silvius 3u. Zu spät! um Rosalindens Rub War es geschehn; sie stürzte jach

Aus allen himmeln. "In Amorbach Wart ihr zwei ganze Wochen lang?" Sprach sie erbebend, und ihr drang Das Blut zu herzen, marmorbleich Saß sie, getroffen von schwerem Streich, Und ftarrte wie verftort im Sinn Mit weiten Augen auf Silvius bin. "Ihr staunt? ja, wist Ihr das denn nicht? Wir sagten 's Euch doch schon beim Kommen," Log er ihr frech ins Angesicht, "Daß wir dort Aufenthalt genommen." Cornelius half ihm: "Besinnt Euch doch! Ihr fragtet uns nach unfern Wegen, Und wir ergählten vor Tische noch. Wir bätten im Klosterhof gelegen." Und — und — Saustine? — schrie's auf in ihr: Doch ihres Schmerzes Ausbruch dämpfend Erhob sie sich vom Tische bier Und schritt hinaus, mit Tranen tampfend. -

"Das hast du wieder mal hübsch gemacht, Thaddaus, aller Daganten Blume!" hub an Cornelius, "fast bätt' ich gelacht Aus vollem hasse zu deinem Ruhme." Doch Silvius ries in seinem Derdruß: "Dersluchtes aus der Schule Schwahen! Daß dich der Teusel reiten muß, Mit Amorbach herauszuplahen! Wir hatten's sorglich vor ihr hehl, Geschickt ausweichend ihrer Frage Nach unserm Woher, und du Kamel Blöck damit sos am lehten Tage!" Thaddaus stand zu Tod erschreckt, Als möcht' er in ein Maussoch friechen, "Warum habt ihr's mir nicht gestedt?"

Stöhnt' er, "ich tonnt' es doch nicht riechen." "Frist das Gerippe sich hier satt, Tut's Maul nicht auf als nur zum Kauen, Um, wie es sich gemästet hat, Mit einer Dummbeit aufzutauen!" So wütete Silvius fort und fort. Cornelius sucht' ihn abzulenken: "Jest bor' einmal ein vernünftig Wort! Wir haben noch anderes zu bedenken. Wir muffen, eh wir auf immerdar Derschwinden morgen aus dieser Bube. Uns rachen noch an dem faubern Daar, An Pater Anselm und Jungfer Trube. Was ich dem Pfaffen eingerührt, Daran soll würgen er! ich bläue Den Plan Thaddao ein, der führt Ihn aus dann mit gewohnter Schläue." "Ach du mein himmel! icon wieder ich! Seufzte Thaddaus mit Zittern und Zagen. "Kommt nur! das Weitre findet sich

Da draußen, hier kann ich's nicht sagen."

Sie gingen, und Cornelius nahm Den Arm des ichuchternen Genoffen Der eine Gansebaut befam Schon vor Eröffnung, was jener beschlossen. Er aber fprach: "Wohl nicht verstehn Wirst du, was ich dir jest verfünde, Thaddaus, du mußt beichten gebn Gar eine fürchterliche Sünde. Nur still! dein hasenherz bedrückt Sie nicht, ist auch noch nicht begangen, Doch wenn's durch deine Schuld migglüdt, Wirst an den Beinen du aufgehangen. Du wirst dich, womit du gar nichts wagft,

Ins grangistanerflofter begeben. Derlangst nach Pater Anselmus und sagt, Es handelte sich um Tod und Leben. Dem würdigen Dater beichtest bu. - Ibm selber! börst du? feinem andern! -Es liek' im Gewissen dir feine Rub. Was du zufällig erhorcht beim Wandern. Don fahrenden Schülern — du nennst sie nicht — Wär' einer der Klosterleute bestochen, Der hätt' es ihnen - du kennst ihn nicht -Mit einem böllischen Eid versprochen. Geschworen auf fabbalistische Schrift. Ihm, Pater Anselmo, schnöder Weise Ein langfam wirkendes, totliches Gift Unmerklich zu mischen in Trank und Speise. Das flüsterst du ihm im Beichtstuhl ein, Und wenn du willst, wird dir's gelingen, Das wunderlichste Dagantenlatein Beim Dater an den Mann zu bringen." Thaddaus dachte: Gott steh' mir bei! Giftmischer sind sie ichon geworden, Und ich soll ihre Meuchelei Dem Armsten beichten, den sie morden! Doch Silvius lachte: "Der Einfall ist gut, Wie wird dem Dater bangen und grauen! Stets wird er grübeln, wer's wohl tut, Wird keinem mehr im Kloster trauen. Er darf ja weder Pfaffen noch Cai'n Das Beichtgebeimnis je verraten, Wird nun in Wasser und in Wein Gift wittern und in Brot und Braten Und glauben, wenn's ein wenig grimmt In seinem Settwanst und Gelenken, Dak es mit ibm ein Ende nimmt. Dann mag an Klingenberg er denken!"

Sie lachten beide schadenfroh, Cornelius sprach noch einmal wichtig: "Aun geh, mein Sohn, sag' alles so, Und wehe dir, machst du's nicht richtig!" Chaddaus ging, in Angst und Not Sich fühlend wie in Teufels Nehen, Aus Surcht nicht wagend, dem Machtgebot Des Starken sich zu widersehen.

Die beiden schritten zur Stadt hinaus Allein nun, und nach schweigendem Sinnen Sing Silvius an: "Der Vorfall im haus Wurmt mich gewaltig doch hier innen. Denn Rosalinde weiß es nun, Daß ich und Saustine längst uns tennen, Und unfer gremd= und heimlichtun Dor ihren Augen, wie wird sie's nennen?" "Salschheit!" gab ihm Cornelius hier Bur Antwort, "doch um solche Sagen Cag, flinker herzensfänger, bir Noch feine grauen haare wachsen. Das mußt du, hast du nicht gesehn! Abschütteln wie der Dudel den Regen, Was tut's benn, ob wir morgen gehn Mit oder ohne der Jungfer Segen?" "Es wird wohl ohne diesen sein," Cacht' er nun selber, leicht getröstet, "Und hab' ich auf Amors Opferstein Ihr Herz auch etwas stark geröstet, Das fühlt sich wieder; jest, bitte, gib Mir einen Groschen; jum Krämer laufen Muß ich geschwind noch, einer zu Lieb Notwendiges mir einzukaufen."

"Willst du für einen Silberling Noch Rosalinden etwas schenken?" "O nein! nur ein klein Spukeding hier hinterlassen zum Angedenten. Ich brauche Pappe, Draht, Pergament, Auch Kleister und ein paar Saitenstränge, Daraus zu basteln ein Instrument, Das ich in Trudens Rauchsang hänge."

"Ah, ich versteh! eine musica, Die soll vom Luftzug surren und sausen, Gespenstisch als vox daemonica Die Alte versehen in Surcht und Grausen."

"Du triffit den Nagel auf den Kopf. Sie soll mit tausend Angsten glauben, Der Teufel gudt ihr in den Topf. hört überm herde sie das Schnauben." Sie tauften zusammen den Sputbedarf Und gingen dann Thaddaus entgegen, Der ihnen beim Kommen ins Antlig warf: "Derschont mich fünftig mit solchen Wegen! Ich habe getan, was ihr verlangt, Dem Pater gebeichtet, ihr Ungeheuer! Und seiner armen Seele bangt, Als sollte sie morgen ins Segefeuer." "Schon! das war' also auch besorgt, Und nun nach hause!" sprach gelassen Cornelius, "denn der Teufel horcht Nach uns Daganten in allen Gassen. Du schläfft bei uns im Kämmerlein, Thaddaus! Silvius hat zu pappen, Doch zweifelhaft scheint 's mir zu sein. Ob wir ein Abendbrot beut erschnappen."

Sie wandelten heim, und als vollbracht Sein Kleistern Silvius, rief er: "Nun staunet! Ich sled' es an noch diese Nacht Im Rauchsang: hört nur, wie's rasaunet! Fast wie ein Dudelsack sah's aus, Mit einem Trichter, mit Klappen und Röhren, Er blies binein, und das Gebraus War schrechaft, schauerlich zu hören. Dann ward das Mahl gerichtet für drei, Don Truden inauserig bemessen, Und diese sagte, der herrin sei Nicht wohl, sie möchten allein nur effen. Wie's Silvius durch den Sinn nun fubr: Sie will dich nicht mehr wiederseben. Sprach er zu Truden: "Bestellt ihr nur, Wir munichten ihr alles Wohlergeben Und wollten befolgen ihren Rat, Der Waltherfeier beiguwohnen; Was sie uns Armen Gutes tat, Möcht' ibr der himmel reichlich lohnen. Wir murben zu früher Morgenstund Gen Würzburg unfre Schritte lenten Und allezeit in herzensgrund Dankbar der milden Wirtin denken." Dann aken sie, nur wenig erfreut Don diesem spärlichen henterschmause, Und stiegen hinauf, zu schlafen beut Die lekte Nacht im Drosselhause. -

Als kaum ins Tal die Sonne sah Erweckte Silvius die beiden andern: "Im Rauchfang steckt die musica Nun vorwärts! auf zum fröhlichen Wandern!" Bald waren gepackt die Ränzelein Und auch nicht eben schwer zu schleppen, Wie, einer hinter dem andern drein, hinab sie schlichen die steilen Treppen. Da sagte Silvius: "Wir wollen doch Der Jungser ein Morgenständen bringen Und ihr die letzte Strophe noch Don unserm Bettelliede singen."
Dor Rosalindens Kammertür
Derweilten sie daher und sangen,
Daß Dank und Abschied nach Gebühr
Der Ruhenden zu Ohren drangen.

Nehmet Dank und Aberdank, Daß ihr uns behauset, haben euch den Küchenschrank Knochenleer gemauset. Satt gefüttert, gut getränkt Ziehen wir von dannen, Glücklich, daß wir unbeschränkt Eure Gunst gewannen. Deflectentes genua Exsultamus in anima.

Nichts regte sich in dem Gemach, Und eilig unter tiefem Schweigen Derließen sie das gastliche Dach, Am Main die Sähre zu besteigen. Sie sekten über; noch war ihr Weg Am andern Ufer eine Strecke Gemeinsam, bis ein schmaler Stea Abbog, der um die Waldesecke Sich nach der großen Straße schwang, Auf der Cornelius sich vorgenommen, Einsam zu gehn dem Strom entlang, Um nach Aschaffenburg zu kommen. Da stimmte Silvius, eb die drei Sich trennten, ein Lied an, den beiden andern Bekannt in Tert und Melodei. Und lustig sangen sie's im Wandern.

Wir fahrenden Gesellen, Wir wittern schon den Wein, Der hund im hof mag bellen, Daganten fallen ein. Wir schnorren und schnarrenzen, Der Krüger muß fredenzen. Drußla, drußla, hollereiho! Der Krüger muß fredenzen.

herr Wirt, in Eurem Keller,
Da gehn wir nun zu Gast,
Wir haben keinen heller,
Doch Durst die schwere Cast.
Was wir Euch schuldig bleiben,
Könnt's in den Schornstein schreiben.
Drußla, drußla, hollereiho!
Könnt's in den Schornstein schreiben.

Doch gebt Ihr uns zu proben Ein abgelagert Sah, Woll'n wir Euch billig loben Sür das geschenkte Nah Und weitum Euch empsehlen Diel tausend trochnen Kehlen. Druhla, druhla, hollereiho! Diel tausend trochnen Kehlen.

hier schied Cornelius von den zwei'n, Nach links sich wendend im Gelände, Doch hielten sie nicht mit singen ein, Sie schüttelten singend sich die hände Und sangen auch getrennt noch sort Das Lied im Auseinanderschreiten, Die einen hier, der andre dort, In größern, immer größern Weiten.

hängt einem sich als Segen Ein kleiner Knierausch an, Daß er auf krummen Wegen Nicht grade gehen kann, So nehmen in die Mitte Zwei Brüderlein das dritte. Drußla, drußla, hollereiho! Zwei Brüderlein das dritte.

All unser Woll'n und Wagen, Auf eins nur läuft's hinaus:
Durch Did und Dünn sich schlagen, Großtun in Saus und Braus,
Das Glüd beim Schopfe greifen
Und auf die Sorgen pfeisen.
Drußla, drußla, hollereiho!
Und auf die Sorgen pfeisen.

## XIV.

## Der Teufel im Rauchfang.

Rosalinde batt' im Bette, Sängst ichon mach, die tede Strophe, Die por ihrer Kammerture Die Daganten icheidend fangen, Wohl vernommen, und die Worte hatten ihr wie hohn geklungen. Abgespannt von der fast schlaflos Zugebrachten Nacht, perblieb fie 3m perdunkelten Gemache Auf dem Lager noch und konnte Sich heut lange nicht entschließen Aufzusteben, denn ihr graute Dor dem bellen Licht des Tages, Das in den gewohnten Räumen Sie erbarmunaslos an alles Wiederum erinnern murde, Was mit Silvius sie erlebte. Einen Wicht und Schelmen nannte Sie den gestern noch geliebten, Den sie bis aufs Blut jett bakte. Erst Dertrauen und dann hoffnung hatt' er stets mit Tun und Reden Eingeflößt ibr und von Anfang Und bewußt mit ihrem herzen Ein leichtfertig Spiel getrieben. Das der Dank für ihre Pflege! Das der Dant für alle Liebe, Die sie ihm entgegenbrachte!

Ihm entgegen! ja, das war es, Was sie jeht so tief bereute, Dah sie sich ihm gegenüber Diel vergeben, sich ihm förmlich An den hals geworfen hatte. Jenen Kuh beim Stieglihfüttern, Sie allein hatt' ihn veranlaht, Ihn erlistet, oh wie muhte Sie sich vor sich selber schämen!

Sie erhob sich endlich, trostlos, Doch im Wahne, wie dem Cager So den marternden Gedanken Auch vielleicht entfliebn zu können. Unten in der Stube warf sie Ein bosen Blid auf Ligi, Ging nicht zu ihm an das Bauer, Gab ihm nicht einmal sein Sutter. Trude fam herein und bracht' ibr Eine Schale Milch zum grühtrunk, Die sie, nur die hand bewegend, Widerwillig, stumm zurudwies. Groß verwundert sah die Alte In der herrin übernächt'ges Und vergrämtes Antlik, daraus Augenblidlich auch erratend. Was in ihrem Innern vorging. "hm! so, so! ja, ja! ich dacht' es," Sprach sie höhnisch, beibe Arme Auf die schmalen hüften stemmend, "Eure törichte Derliebtheit —" "Denken kannst du, was du Lust hast," Unterbrach sie Rosalinde, "Doch behalte deine Weisheit hübsch für dich, bis du gefragt wirst!

Nicht ein Wort mehr will ich hören." Trude, so barsch angesahren, Wie's ihr selten noch begegnet, Nahm den Napf vom Tisch und schlurste Brummend damit aus dem Zimmer, Etwas wie: geschieht ganz recht ihr! Zwischen den paar Zähnen murmelnd.

Cotenstill beut war's im hause: Nicht wie sonst von raschen Tritten Krachten auf und ab die Treppen, Trällern nicht und lustig Lachen. Wie's in den vergangnen Wochen hier erschallte, liek sich bören. Einsamteit, trübselig, graulich, hielt vom Söller bis zur Diele Wand und Sims und jeden Winkel Wie mit Spinnenweb umzogen. Schwül und dumpfia, atemenaend War es drinnen, mabrend draußen Nicht ein hauch die Luft bewegte, Also dak auch in der Küche Noch im Rauchfang nichts rumorte. Rosalinde fak im Zimmer Müßig, leidend, mit Gedanken In dem aufgestütten haupte, Die sich um Sauftine drehten. Silvius hatte sie gekannt ichon, Che fie bier jum Befuch fam, War mit ihr im Klosterhofe Cange icon vertraut gewesen, Und sie hatten's ihr verschwiegen, hatten fremd getan, geheuchelt Und sie schmählich hintergangen. Don Sauftinen bergewiesen,

Waren sicher die Daganten
Ju ihr in das Haus gekommen
Und so lang darin geblieben,
Bis das zügellose Mädchen
Die Gelegenheit, die vorher
Ausgetüstelte, ergattert,
Sich mit Silvius hier zu treffen.
Frech und falsch war's von Saustinen,
Doch was er tat, war viel schlimmer,
War abscheulich, — ach! sie mochte
Gar nicht weiter daran denken,
Wenn sie es nur lassen könnte!

Mittag war berangekommen. Und sie wußt' es nicht, ward daran Erst gemahnt durch Trudens Eintritt, Die den Tisch ihr schweigend decte, Was sie willenlos geschehn ließ. Die Natur verlangte Nahrung, Und fie fette fich jum Elfen, Ohne Lust doch und Begierde. Als zum zweiten Male Trube Dann erschien, um abzuräumen. Sah sie, daß das Aufgetragne Kaum berührt war, Rosalinde hatte wenig nur genossen. "Deine Rüben ichmeden brenglich," Sagte fie im Con des Dorwurfs. "Sind sie angebrannt im Topfe?" "Nein," erwiderte die Alte, "Aber rauchen tat's beim Kochen. Ich begreif's nicht, wurde fagen, Daß der Wind stünd' auf dem Schlote, Doch es ist kein Wind, kein Cuftchen Reat sich beute, ferzengrade

Steigt der Rauch aus allen Essen In der Nachbarschaft, mir aber Schlug er qualmend in die Küche, Brannt' und beizte mir die Augen." Rosalinde gab zur Antwort: "Heute brauchst du ja kein Seuer Auf dem Herde mehr zu machen; Warten wir, wie's morgen abläuft. Ich will ruhen und versuchen, Jest den Schlummer nachzuholen, Den die Nacht mir vorenthalten." Zu der Kammer stieg empor sie, Streckte seufzend sich aufs Lager Und war bald auch eingeschlafen.

Dammrung herrschte ichon im 3immer, Als von einem lauten Klopfen Rosalinde jäh gewedt ward. Kaum daß sie die Tür entriegelt, Stürzt' ibr Trude rasch entgegen, Wild, an allen Gliedern bebend Und por Schred nicht Worte findend. "In der Küche, - ach! im Rauchfang," Würgt' bervor fie, "fitt der Teufel, Brüllt und droht und faucht und pustet, Gott sei meiner Seele gnädig!" "Bist du gang und gar von Sinnen?" Sprach die Jungfrau, selbst erschroden Don dem Zustand der Entsekten. "Werde ruhig, nimm Dernunft an! Eine Täuschung ift's, ein Blendwerf, -" "Nein, nein, nein! der Teufel ift es," Stöhnte Trude banderingend, "Kommt binab und überzeugt Euch! Aber ich. - nicht mit gebn Dferden

Bringt Ihr mich jeht in die Küche." Rosalinde stieg die Treppe Halb in Neugier, halb in Unruh Stuf' um Stuse langsam nieder, Ächzend, wimmernd folgte Trude.

Abend ward es. und der Talwind Kam wie stets um diese Stunde Kraftbeschwingt dabergeflogen, Blies um Giebel, Wetterfahnen, Blies auch mächtig in den Rauchfang Und in Silvius' Sputmaschine. Wechselnd tönt' es, langgezogen Und in abgebrochnen Stößen, Manchmal hohl und manchmal gellend, Pfeifend, ichnurrend, tief erbrausend Und so furchtbar und gespenstisch, Daß auch Jungfer Rosalinde Sich davon erschaudern fühlte. Angstvoll stand sie, bleich und gitternd, Wich vom herd zurud und sagte: "Cauf geschwinde hin zum Kloster! Pater Anselm möchte tommen, Und mit segensstarten Sprüchen Und geweihten Gnadenmitteln Unfrer hochgelobten Kirche Diesen bosen Geift zu bannen." Trude ging, und Rosalinde Slüchtete sich in ihr 3immer Dor dem greulichen Getofe, Das indes zu ihrem Schreden, 3war gedämpft, jedoch vernehmbar, Auch bis bieber sie verfolate. Doch sie harrte standhaft aus hier, Trudens Rüdfehr zu erwarten.

Aber als die Alte beimkam, Brachte fie nicht Troft und Beiftand, Sondern hatte zu berichten, Daß sie selbst den Pater Anselm Gar nicht habe sprechen können, Weil er frank sei und ein seltsam Aufgeregtes Wesen zeige, Wie verwandelt im Gemüte. Nicht aus seiner Zelle gehe Und auch Speif' und Trant verschmähe. Was ihn drudt' und qualte, ware Nicht aus ihm berauszubringen, So daß insgesamt die Brüder Sehr in Sorgen um ihn schwebten. Einem andern Dater aber hatt' in diesem schweren Salle Sie sich nicht eröffnen mögen. Rosalinde ward befümmert Um den Freund, auch ihre hoffnung Auf ein wundertätig Wirfen, Geistlicher Gewalt und Vollmacht Ward bei dem Bescheid zunichte, Und die beiden Frauen waren Döllig hilflos nun und ratlos, Keine traute sich beut abend Noch die Küche zu betreten. Sruh ichon gingen fie gu Bette, Jed' in ihre Kammer, zogen hoch sich übern Kopf die Dece Und versuchten es vergeblich, Einzuschlafen, denn der Carmen Währte noch die ganze Nacht durch.

Andern Morgens war es stille, Blieb es auch im Cauf des Tages,

Doch zum Abend ging aufs neue Wieder los der Mordspettatel. Wobei Rosalind und Trude In Derzweiflung schier gerieten. Trude schwor, nur die Daganten, Diese niederträcht'gen Strolche, hätten ihr zum Schabernace Das Verderben angerichtet Und durch höllenzwang und Zauber Mit dem Teufel fich verbunden, Dak er bier sein Wesen triebe. Um sie in den Tod zu graulen. Jammernd lief sie hin und flagte Ihre Not den Nachbarsleuten, Die in der verherten Küche Täglich nun zu hauf erschienen, Um den Teufel brull'n zu boren. Jeder dieser Klugen wußte Andern Rat und andre Mittel. Grade so wie gegen Zahnschmerz, Die auch grad so wenig halfen, Was die Weisen nicht begriffen. Sie betreuzten sich und zogen. Allerhand Derdächt'ges munkelnd, Wieder ab. und in der Küche Polterte der Teufel weiter Jeden Abend, jede Nacht durch.

Endlich unter all den Zagen Kam ein einziger Beherzter Und Dernünftiger, ein Grobschmied, Baumstarf, der bei dem Geräusche Mit dem Kopfe schüttelnd sagte: "Das klingt nicht wie zähnesletschend Droh= und Sieggeschrei des Satans

über eine Sünderseele,

Die fürs höllenfeuer reif ist. -Angstigt Euch nicht, Jungfer Trude! Mir tommt's vor, als wenn der Teufel Selbst dort in der Klemme säke. Weder por= noch rückwärts könnte Und por Ingrimm heult' und tobte. holt doch mal den Schornsteinfeger, Daß er in den Rauchfang einsteigt Und als Sachverständ'ger nachsieht, Wie der Bose sich da drinnen Sestaefabren und verrannt bat." Damit war denn Rosalinde, Wenn auch zögernd, einverstanden, Und am nächsten Morgen brachte Kreuzfidel der hammerschwinger In Begleitung vielen Volkes Angeschleppt den Essenkehrer, Der vor seinem Nachbar Grobschmied Beinah soviel gurcht im Leibe Wie porm Teufel selber hatte. "Nun binein mit deiner Krake!" Trieb der Schmied ihn an, "ein Schwarzer Muß den andern Schwarzen holen. Zerr' ibn nur beraus, ich nehm' es Mit ihm auf und halt' ihn feste. Dag er dich nicht beißt und auffrißt." Keinesweges übereifrig Kletterte der Schornsteinfeger Unter atemloser Spannung Aller Zeugen in den Rauchfang, Und alsbald erscholl's von innen: "hagel, Donnerschlag! ich hab' ihn!" "Wen? den Teufel?" rief der Grobichmied. "Nein! erft seinen Dudelfad nur Ober seine Reise-Orgel,

Ober was es für ein Ding ist; Nur Geduld! ich frieg's, ich frieg' es!" Scharren borte man und ichaben Eine Weile, und dann tam er Aus dem Schlot berab und brachte Silvius' Instrument jum Dorschein. Alle drängten sich herzu nun, Sich das Spukbing zu beschauen, Keiner wagt' es anzutasten. Doch der Schmied nahm's in die Säuste. Blies mit seinen runden Baden Wie mit einem Blasebalge In den Trichter, und es dröhnte Gang so, wie es all die Nächte Schauerlich geklungen hatte. Aufaeklärt war das Mirakel Als ein Späßchen der Daganten, Und die Alten und die Jungen Brachen aus in hohngelächter über die genarrte Trude, Die, auf einen Stuhl gesunken, Wuterstidt nach Atem ichnappte. Der biderbe, tapfre Grobschmied Ward belobt und viel gepriesen, Und der fühne Schornsteinfeger, Dem das Weiße seiner Augen Und die weißen Jähne glänzten In dem ruggeschwärzten Antlik Dor Dergnügen ob der Großtat, Trug' die papp'ne Teufelsorgel Als sein Beutestück von dannen.

Nun war wieder Ruh im Hause, Deren die 3wei hart Geplagten Zur Erholung sehr bedurften.

In den nächsten Tagen bielten Sie sich weislich still und ließen Sich por feinem Menschen seben. Rosalindens erster Ausgang War ins Kloster, nach dem Pater Teilnahmsvoll sich zu erfund'gen. Er empfing sie, und sie fand ihn Elend, schwach und abgemagert. Sie erzählt' ibm baarklein alles. Was im hause seit acht Tagen Dorgefallen war, und machte Auch fein hehl daraus, daß Silvius, Der auf tonende Geräte Sich verstand, gewiß das Machwerk Selber angefertiat batte. Nur um Truben einen Doffen Allerschlimmster Art zu spielen. Dater Anselm borchte staunend, Und ihm kam dabei auf einmal Eine Dämmrung und Erleuchtung. Sollte des Scholaren Beichte Don dem gegen ihn geplanten Giftmord auch ein Schelmenstreich nur Der Daganten sein, sich grausam Sür das Klingenberger Stücklein Mit der Todesangst, womit er Eine Woche lang entsetlich Sich gequält, an ihm zu rächen? Doch er schwieg, und Rosalinde Schüttete ihm nun ihr Herz aus über Silvius und Sauftine, Saat' ihm ohne Rückalt alles. Was sie wußte, was sie glaubte. Dater Anselm aber träufelt' Ihr mit salbungsvollen Worten

Balfam in die herzenswunde Und gab ihr den Rat, Sauftinen Schleunig weg vom Klosterhofe Und zu sich ins haus zu nehmen, Um sie selber zu bewachen Und in strenger Zucht zu halten. Dies gelobte Rosalinde Ihrem Freund und schied getröstet Und mit dem ihr schmeichlerischen, Zärtlichen Erziehungsvorsat: Warte, du verliebte Kake! Gut und angenehm sollst du es Nicht bei mir im hause haben, Duden will ich dich und zwiebeln, Daß dir deine Schwänzeleien Bald genug vergeben sollen!

Ein paar Tage später mußte Trude auf den Weg sich machen, Um von Amorbach Sauftinen Abzuholen und sie mit sich In das Droffelhaus zu bringen. Wo inawischen ibr ein Stübchen Eingerichtet war zum Wohnen. Als die Alte gegen Abend Don dem Gang allein zurückfam, Cas es Rosalinde deutlich Auf den ersten Blid in ihre Sreche, ichadenfrohe Miene, Daß sie etwas Ärgerliches, Eine widerwärt'ge Meldung Sur sie in Bereitschaft hatte, Und sie fragte, Boses ahnend: "Nun, wo hast du denn Saustinen?" "Ja, Saustine!" lachte Trube,

"Ob ich hatte fie Euch gerne Mitgebracht, das liebe Kindchen, Schade nur, daß ich zu spät tam. Sie ist fort, entwischt, perzogen, Ratet mal, wohin! - nach Würzburg! Dem Daganten nach, - 's ist lustig!" Starr stand Rosalinde, sprachlos. "Und sie hat auch," fuhr die Alte hämisch fort, "noch einen raren, Seinen Ceumund hinterlassen. Wie die Mägde mir erzählten. hat sie mährend der zwei Wochen, Dak die horde der Daganten Auf dem Klosterhofe hauste, Gleich von Anfang an mit Silvius Sebr pertraut sich abgegeben Und mit ihm zu allen Stunden Beimlichen Derfehr und Umgang -" "Schweig! genug!" rief Rosalinde. "Nur das eine sag noch einmal: Ist sie wirklich denn nach Würzburg?" "Ja, nach Würzburg, feit brei Tagen; Die Frau Dögtin läßt Euch grußen, Und sie mare frob, den Unband Cos zu fein; - ich glaub's ihr gerne." Rosalinde, por Erregung Bis in alle Sibern zitternd, Suchte mühlam sich zu fassen, Und dann sprach sie fest entschlossen: "Gut! fo reif' ich auch nach Würzburg."

#### XV.

## Auf der hoben Schule.

Nunmehr im grauen Schülerkleide Stand Silvius por dem Grabdentmal herrn Walthers von der Dogelweide, Als stünd' er vor dem heilgen Gral, Dem größten Wunderschat auf Erden, Don dem es hieß, wer ihn erblickt Mit Augen, muffe felig werden, Don seinem Gnadenborn erquidt. Im Kreuggang des Neumunsters ragte Bu Würzburg auf der schlichte Stein, Auf dem die Schrift des Meifiels saate: hier ruht herrn Walthers morich Gebein, Der seine Zeit mit sugen Liedern Bewegte und mit Kampfes Ruf Und seinen fleinen Sangesbrüdern, Den Dögeln diese Weide ichuf. Am Stein zur Sütterung und Tränke War eine Schale angebracht, Sür alle Schnäblein eine Schänke, Dorsorglich von ihm selbst vermacht.

Schon senkten sich der Dämmrung Schatten Durch Säulenstand und Bogenreih'n Auf bildgeschmückter Grüfte Platten In den gewölbten Gang hinein. Leis schauerte beim Abendwinde Im Gartenviereck, eingesäumt Dom Münsterbau, die alte Linde, Dereinsamt, flösterlich verträumt. Sonst Schweigen in den langen hallen Des Kreuzgangs, Silvius war allein Mit seines Bergens tiefem Wallen Dor diesem pielberedten Stein. Was mächtig seinen Geist erregte, Sprach nicht sein fest geschlossner Mund. Als ob er ein Gelübd' ableate Cautlos dem Schläfer bier im Grund. Er tat's, der Cebende gelobte Dem Toten im Gedankenflug: Was ich als eine List erprobte, 3um Dorwand nahm mit Lug und Trug. hier will in Wahrheit ich's pollbringen. Dir eine Seier richt' ich aus, An deinem Grabe foll erklingen Des Sängers Ruhm wie Sturmgebraus. herführen will ich dir zu Ehren Don Schülern eine Cegion Und will sie dich bewundern lehren Und beiner Lieder boben Con.

Dann ging er still wie er gekommen, Nachsinnend über seinen Plan, Was er sich heimlich vorgenommen, Leicht wie gedacht schien's ihm getan. Ihm war so weihevoll zumute, So fromm und froh wie lange nicht, Als ob das Schöne, Reine, Gute Mit einem milden himmelslicht Die Zukunft freundlich ihm erhellte Und mit dem wechselnden Geschick Ihn hier auf neue Wege stellte, Noch nicht absehbar seinem Blick. Corheiten wollt' er von sich weisen, Dem wüsten Treiben widerstehn, Don jest an sollt' in andern Gleisen Sein Denken und sein Handeln gehn. Er wollt' im Wissen vorwärtsdringen, Sein Streben hohen Ziesen weih'n, Und in des Cebens hartem Ringen, Sein Dorbild sollte Walther sein.

3u Würzburg stand bereits in Blüte Der boben Schule junge Macht. Sreigebig pon der Bürger Gute Und der Pralaten Gunft bedacht. Kollegien und Stipendien waren Gewährt aus Renten und Oblei'n. Und gablreich ichrieben die Scholaren Sich bei den Satultäten ein. Im hof zum großen Löwen thronte Die alma mater ichon zu eng, Wo ibr Magnificus auch wohnte, Der Dottor Zanfurt, glaubensstreng. Magister pautten mit Dittaten Der lieben Künfte Quodlibet, Und graduierte Lizentiaten Dozierten eifrig im Barett Mit der Rhetorit feinstem Schliffe Gottesgelahrheit, Weltweisheit Und dialettische Begriffe Dom Wesen der Dreieinigkeit. Der Wissenschaften Cehrmethode. In der Scholastif festgelegt Und von Katheder und Sunode Privilegiert, ward ernst gepflegt. Die höchsten waren die Defane, Kurator war der Domdechant, Die jüngsten Schüler die Beane,

Gelbschnäbel auf gut Deutsch genannt. In Bursen hausten sie zu vielen Gesellig, die Gereistern auch, Getrennt in ihren Lebenszielen, Jedoch vereint in Sitt' und Brauch. Zur Aussicht der Bursarien waren Die Baktalaureen gesetzt. Bemooste häupter, schon erfahren, Die sich die hörner abgewetzt. So war denn zu des Ganzen Nute Dom grauen Rock bis zum Ornat, Dom Doktorhut bis zur Kapuze Geordnet der Gelehrtenstaat.

Auch Silvius hatt' auf sein Erfunden Nach wohnlichem Geborgensein In einer Burse Dlat gefunden 3um Schwarzen holderstod' am Main. Der Zugereiste war willkommen Den Kombursalen dort im haus. Und freudig ward er aufgenommen, Denn guter Ruf ging ibm poraus. Nicht wenige Scholaren fannten Ibn bier bereits und rühmten sehr Den flotten, fröhlichen Daganten, Bald hatt' er Anhang um sich ber. Und daß sich dieser noch vermehrte, Dafür forgt' auch Thaddaus hier: Er fand, wie's Schickfals Caune febrte. Im .fetten hammel' ein Quartier. hielt sich getreu zu seinem Schützer Und trug sich ihm aus Dankbarkeit 3u Diensten an als Unterstüker Und Botenganger jederzeit. Und Silvius, der jest spät und frühe

Gediegnen Studiums sich beflik. Dermandte nun auch manche Mübe Auf seines Planes Sördernis. Den näber Itebenden Genoffen Ceilt' er ibn streng vertraulich mit, Und fie erflärten, furg entschlossen, 3u folgen ibm auf Schritt und Tritt. Er weibte sie in das Derlaufen Don Waltbers Leben ein zualeich. Wie sich der greund der hobenstaufen Derdient gemacht ums deutsche Reich, Wie er mit seines Geistes Waffen Sur Glaubensfreibeit ftets gefämpft. Den Dünkel aufgeblainer Pfaffen Mit rudbaltlosem Spott gedämpft. Und endlich, wie für seine Lieder Don Minnedienst und grauenhuld So alt wie jung und hoch und nieder Noch beute wär' in seiner Schuld. Das sollten sie nun weitertragen. Daß es durch alle Bursen geh Und überall fürs frohe Wagen Bei den Scholaren Mut ersteh.

Der Boden war gut vorbereitet,
In den die Saat ward eingestreut.
Seit Jahren hatte sich verbreitet
Im Dolf ein Geist, der ungescheut
Als Geist des Widerspruchs sich regte,
Kaum noch ein Blatt nahm vor den Mund,
Jumal die Jugend start bewegte
Mit ihrem Stürmerdrang im Bund.
Kam einer nun, der laut verdammte,
Was längst schon keinem mehr gesiel,
Sür freier Meinung Recht entslammte,
So hatt' er dabei leichtes Spiel.

Ein Anstoß nur, und wie im Weiher Ein Steinwurf Ring' um Ringe macht, So ward die Lust zur Waltherseier In immer weiterm Kreis entsacht. Tief in Geheimnis ward gehüllet, Gefährlicher Verschwörung gleich, Der Plan, dis daß die Zeit erfüllet Auf Silvius' Wink zum kühnen Streich. Er macht' ein Lied und setze Töne Den Worten, faßlich leicht dem Ohr, Damit Gesang das Sest verschöne, Einüben sollten sie's im Chor.

Bald sollt' auch sein vortrefflich Singen, Durch einen Zufall offenbart, Ihn zu noch größerm Ansehn bringen In einer gang besondern Art. Bei allem frommen Christenglauben Beugt' er sich nicht dem Zwang von Rom Und mochte nicht an Dogmen flauben, Doch ging er häufig in den Dom Und hört' andächtig dort erschallen Beim hochamt edle Musika, Die flangvoll aufstieg in den hallen Der berrlichen Basilita. Einmal geschah's, daß der erfrantte, Der vorsang bei der Liturgie, So daß der Chor bedenklich schwankte Und abwich von der harmonie. Da sprang denn Silvius bei dem Gloria Als Retter aus Bedrängnis ein Und leitete die responsoria Mit seiner Stimme glodenrein. So hatt' es niemals hier geflungen, So hingeriffen und gepact,

So batten sie noch nie gesungen Wie unter dieses Neulings Catt. Und als der Gottesdienst beendet. Erschien ein Ministrant und rief. Dom Domfantor zu ibm entsendet. Silvius zur Zwiesprach ins Archiv. Der mit der Mekmusit Betraute. Ein kleiner herr mit weißem haar, Der prüfend auf jum gremben ichaute, Begann: "Ich babe mich fürmabr Erbaut porbin an deinem Singen. Du sektest fest und sicher ein. Nach deiner Stimme reinem Klingen Mukt du schon ein Geschulter sein. Ich möchte dir das Beste gönnen, Du hast mir beut das herz bewegt, Erzähle mir von deinem Können. hast du mit gleiß die Kunst gepflegt?" Darauf aab Silvius ibm aetreulich Bericht von seinem Lebensgang Und daß ihm nichts so hocherfreulich Wie Confunit mare und Gefang.

"Kannst du auch wohl die Orgel schlagen? Weißt im concentu du Bescheid? Kannst du auf Noten übertragen So Tenor= wie Distantgeleit?

"Die Orgel spiel' ich und die Geigen, Derstehe Tenor und Distant, Die Ligatur ist mir zu eigen Und Neumenschrift mir wohlbekannt." Recht seine Kenntnis auszukramen, Gab Silvius strahlenden Gesichts Systeme, Regeln an und Namen, Doch von der Syring sagt' er nichts. "Caß mich die Frage an dich richten," Suhr jener fort, "würd'st du vielleicht Zu einer Stellung dich verpflichten Am Dom, für die dein Wissen reicht?"

"Ihr meinet bei den Chorgesängen? D Herr, seid tausendmal bedankt! Doch nicht aus seinem Amt verdrängen Möcht' ich den Mann, weil er erkrankt."

"Das nicht! Du hast mich falsch verstanden. Dorfanger werden follst bu nicht. Noch andre Ämter sind porbanden. Sur die's am rechten Mann gebricht. Ich meine. - bist für folden Dosten Zwar noch ein fast zu junges Blut, Allein die alten Klingen rosten, Und neue Besen febren gut. Bist du bereit, ju unterwerfen Der Kirchenzucht dich unbedingt. So will ich dir die Gifen schärfen Bur Caufbahn, die dich pormarts bringt. Sapienti sat! follst von mir bören, Und was wir sprachen, bleib' verhehlt: Dorläufig führst du bei den Chören Den Con, so lang der Meister fehlt." Danach war das Gespräch zu Ende, Mit feinem Worte ward's erneut, Sie schüttelten sich brav die hände Und ichieden beiderseits erfreut. Auf seiner Stirn des Grübelns Salte. Ging Silvius seines Wegs dabin Und dachte: was hat dieser Alte, Der Domfantor mit dir im Sinn?

Die Gloden läuteten am Tage Des öftern in der Bischofsstadt Zum vorgeschriebnen Stundenschlage Und wurden nimmer mud und matt.

Die Gläubigen berbeigurufen, Gebietrisch mit dem Mund von Erz Sie mahnend, an des Altars Stufen Das Knie zu beugen und das Herz. Bu Silvius sprach mit mächt'gem Drange In ihm verständlichem Idiom Der Schickalswink aus ihrem Klange: Komm in den Dom! tomm in den Dom! Er ging dabin, nicht nur zu beten, Um zu erfüllen frommen Brauch, Ihn trieb, die Kirche zu betreten, Die Pflicht jest und die hoffnung auch, Auf der ihm angewies'nen Stelle Centt' er im Melodienfluk Des Chorgesangs bewegte Welle Dom halleluja bis zum Schluß. Schon hatt' er manches Mal versehen Dies Amt, von Ungebuld genagt, Doch nichts war seit dem Tag geschehen, Da ibn der Kantor ausgefragt. Nicht dauernd sollt' er es bekleiden, Was aber lock' ihn sonst ins Garn Der Kirchengucht? auf ein Bescheiben Ließ man ihn jest vergeblich harr'n. Und seine hoffnung sant banieber, Zerflatterte wie ein Phantom, Doch immer rief's vom Turme wieder: Komm in den Dom! komm in den Dom! Endlich ward Silvius doch beschieden, Und jest zu dem Dechanten gleich In seines Domberrnhofes grieden Dünktlich beim Desperglodenstreich. Wie schlug das herz ihm auf dem Gange Bur Kurie durch das Gittertor.

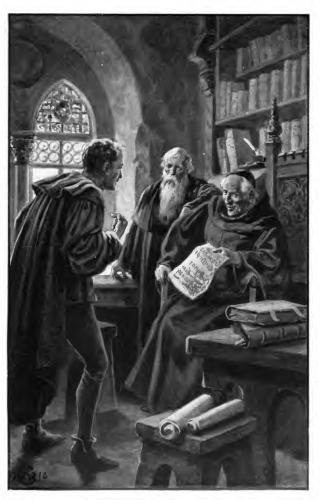

"Hochwürdger Herr!" mit den Gebärden Don Schreck und Freude Silvius rief, "Domkantor — foll ich — foll ich werden? Kein Traum ist's, was mich überlief?" (S. 226.)

Erwartungsfroh, enttäuschungsbange. Nicht ahnend, was ihm stand bevor! herr Karl von Thunfeld, der Kamone Selbst buldigend und dem Apoll. Bewandert in der Kunft der Cone. Empfing ihn freundlich, würdevoll. Auch der Domkantor war zugegen Und, wie es Silvius schien, bemüht, Mit einem Blid ibm nabzulegen: Sei nur getroft! bein Weizen blübt. "Scholar, ich ließ dich zu mir holen," hub an im Sessel der Pralat, "Weil der herr Kantor dich empfohlen. Denn schwer wiegt uns sein weiser Rat. Daß du dich der Musik beflissen. bat er mir Mitteilung gemacht. Doch möcht' ich von dir selber wissen. Wie weit du's in der Kunst gebracht." Nun gragen über gragen famen Dom Mund des geistlichen Mägen, Und Silvius batt' ein scharf Eramen Dor dem Dechanten zu bestehn. Doch war er überall gerüstet, Mit einer Antwort stets bereit, Und ohne daß er sich gebrüstet Erwies er seine Säbigfeit, Sprach von proportio und prolatio, Don vox robusta pectoris, Don modus, tactus, syncopatio Und von mensura temporis. Der Dombechant, so gut beschlagen Ihn findend, sprach mit güt'gem Con: "Nun aber mußt du mir noch fagen, Wo hast du das gelernt, mein Sohn?" "hochwürd'ger herr, Musik getrieben

hab' ich von früher Jugend an Und bin ibr allzeit treu geblieben. Soviel ich mich ihr widmen tann. Auf hoben Schulen, bei Magistern In heidelberg und Köln am Rhein, Nach Manustripten und Registern In Klöstern bobrt' ich mich binein." "So bore benn, du fluger Schwabe," Sprach buldvoll wieder der Dechant, "Was ich dir zu eröffnen habe. Nachdem bein Wissen ich erfannt. hier der herr Domkantor ist mude Des Amts, womit wir ibn belebnt, Weil er, statt dak er's auf sich lüde Noch länger, sich nach Rube sebnt. Ich fann's ibm wabrlich nicht verdenken. In seinen Jahren tommt's ihm gu, Und dir will ich das Zutrau'n schenken: Im Amt nachfolgen sollst ihm du!" "hochwurdger herr!" mit den Gebarden Don Schred und Freude Silvius rief, "Domfantor — soll ich — soll ich werden? Kein Traum ist's, was mich überlief?"

"Domfantor, ja! wenn Seine Gnaden Der Bischof zustimmt, wollen wir Auf deine jungen Schultern laden Des Amtes Ehre, Cast und Zier. Ich hofse, daß die Wahl er billigt Auf meinen Dorschlag und sofort Zunächst ein lustrum dir bewilligt Auf Treu und Glauben, hand und Wort. Gedulde dich, bis es entschieden, Denn alles fordert seine Zeit, Bis dahin aber leb' in Frieden Und halt' zum Antritt dich bereit!"

"Brauchst nun auch nicht mehr vorzusingen," Siel sanft der alte Kantor ein,
"Der Meister wird es fertigbringen,
Don morgen auf dem Platz zu sein."
Da zog, verworrne Dankesworte
herstammelnd, Silvius sich zurück,
Und draußen vor der Gitterpforte
Der Kurie schwindelt' ihm vor Glück.
Er schritt so stolz, als hätt' er heute
Schon in der Casche das Diplom,
Domkantor! daher das Geläute:
Komm in den Dom! komm in den Dom!

#### XVI.

# 3weifelsfämpfe.

Des Seuerballes lettes Blinken Goß einen milden Purpurichein noch über Würsburg beim Derfinken Und streute Rosen auf den Main. Des Frauenberges Mauerkrone, Die Burg mit ihrem Zinnenkrang hob sich in sattem Sarbentone, Noch poll bestrablt vom Sonnenglang. Tief piolette Streifen gogen Sich lang gestrect am himmelsrand. Und oben am fristallnen Bogen Manch goldbesäumtes Wölfchen stand. Nun sentte friedlich sich gur Erden Wie breitbeschwingter Schwanenflug Ob allen butten, allen berben Des Seierabends leiser Zug. Wo Sorgen nisteten und Ceiden, Wo Kampf der Stunden Schritt gebracht, Da wiegte nach des Tages Scheiden Sie tröftlich ein die Sternennacht. In einem doch von vielen tausend War Aufruhr, der zur Sehde blies Und tief in seinem Innern hausend Dem Schwankenden nicht Ruhe ließ. In Silvius' Brust wogt' auf und nieder

Zwiespältiger Gefühle Streit. Mit starten Gründen für und wider Entscheidung fordernd ichlagbereit. In seiner Burse faß er sinnend Am Senster, starrt' ins Abendrot. Das mechselnde Gebilde spinnend Nicht Klärung brachte seiner Not. Wie's jekt auffladernd beiker glübte, Dann fast erlosch wie Cavafluß, So fampfte Silvius im Gemüte, Sich abzuringen den Entschluk. Welch eine Wabl er treffen sollte. Wo locend bier und warnend dort Die Zufunft sich vor ihm entrollte, Die er sich schuf mit einem Wort. Domfantor werden! wie im Rausche Drang ibm die Auffordrung ins Obr. Bot Rang und Ansehn ihn gum Tausche, hob ihn aus Niedrigkeit empor Und zeigt' ihm ein behaglich Ceben, Ein gar beneidenswertes Cos. Gang feiner edlen Kunft ergeben. -War das ein Glüd nicht, wundergroß? Im Amt, das ihm entgegenbrachte Der Zufall, sollt' er, gut bestellt, Just das tun, was ihm greude machte So wie nichts andres auf der Welt. Der Saiten Spiel, der Orgel Tone, Der Pfalmen und der humnen Sang, In Sulle, Reinheit, höchster Schone Der Menschenstimme süßer Klang, Das sollt' er üben, leiten, lebren Begeistert in des Domes Halln Zu des allmächt'gen Gottes Ehren Und zu der Menschen Wohlgefalln.

Wie batt' er noch por wenig Tagen, Als er vom Dombechanten ging. Das haupt so stolz und hoch getragen, Weil ihm die Luft voll Geigen hing, Die hoffnung ihm das herz bewegte Mit ichmeichlerischen Melodei'n Und sich der Ehrgeig in ihm regte, Ein Meister seiner Kunft zu sein! Nun aber tamen ibm Bedenten, Und Zweifel treugten ihm den Sinn: Sollt' er icon jest sein Schifflein lenken Bu festem Anterplate bin? Er fragte sich, was mußt' er zahlen Als Preis für das, was er empfing, Und er begann sich auszumalen. Daß es um feine greiheit ging. In feiner Dürftigfeit Gewöhnung. In Ungemach und Missemut War gur Entschäd'gung und Derföhnung Die greibeit ja sein einzig Gut. Srei fonnte nach Gefalln und Neigen Allftund er feine Wege gebn, Srei, niemand boria und leibeigen. Auf jedem Grund und Boden stehn. Nie fühlt' er sich versucht, zu streben Nach eines höhern Gunst und huld, Nahm bin, was ihm verbängt' im Leben Sein Schickfal ober seine Schuld. Dem Bettlerstolz sollt' er entsagen Im herrendienst für Lohn und Sold Und wollte doch nicht Ketten tragen, Don Eisen nicht und nicht von Gold. Die beitre Künstlerseele beugen Sollt' er der finstern Kirchenzucht Und mit gebognem Knie bezeugen

Des Dogmas aufgezwungne Wucht. Und wollt' er sich dem Joche fügen In Schweigenden Gehorsams Bann Und sich mit seiner Kunst begnügen Als wundertät'gem Talisman, — Bracht' er es fertig, auszudauern Sünf lange Jahre, mit Gewalt Derfestet bier in Würzburgs Mauern 3u unfreiwill'gem Aufenthalt? Würd' er nicht sehnend stets empfinden Den Wandertrieb in seiner Bruft, Den mächtigen? wurd' er verwinden Der Unabhängigkeit Verlust? Der Welt herzfreuende Gefahren, Dagantenstreiche, noch gefrönt Mit Liebesabenteuern, waren Dem würd'gen Domfantor verpont. Dem Domfantor! doch immer wieder Reizt' ihn das Amt erwartungsvoll Und rief ibn wie Mulit und Lieder, Dak ihm das herz verlangend schwoll. Und stärker als des Amtes Ehre War seine Kunst es, die ihn 30g, Die ihm mit ihres Ernstes Schwere Mehr als der Glanz der Stellung wog. Das Zünglein pendelte und bebte. Bald rechts, bald links die Schale sank. Und rublos auf und nieder schwebte Das Opfer bier und dort der Dant. Wenn er's versuchte! wenn er's wagte! Ihm winkt' und lächelte das Glück: Entflog's, weil er sich ihm versagte, Wohl niemals fehrt' es dann gurud. Er faß, und die Minuten flossen, Einsam war's um ihn ber und still,

Und endlich sprach er fest entschlossen Caut zu sich selber: "Gut! ich will!"

"Was willst du?" klang es ihm im Rücken, Und gleicher Zeit fühlt' eine hand Er facht auf feine Schulter druden, Und als er jach herumfuhr, stand Lithonius da, im Bursenhause 3um Baccalaureus bestellt, Der sich in der Scholarenklause 3u Silvius batt' als Freund gesellt. "Ich wollte," fing er an, "nicht stören," Als Silvius noch verlegen schwieg, "Du dachtest laut, ich mußt' es hören, Nun sag', was dir zu Sinne stieg." "Anfragen will ich," fprach vom Plate Der Überraschte, "ob und wann Ich einmal in dem Notenschake Des Domarchives stöbern fann." Lithonius lächelte: "Dersteden Meinst du zu spielen gegen mich? Warum willst du mir nicht entdecken, Was dich in Einsamkeit beschlich? Ich weiß es, was hier auf dem Stuble, Was überall bein Denken füllt, Wir alle wissen's auf der Schule, So tief sich's in Gebeimnis büllt. herr Walter von der Vogelweide Sakt Tag und Nacht dir feine Rub, Und wie an einem Goldgeschmeide An seiner Ehrung wirkest du." Silvius erschraf, wie angerufen Ein nächtlich Wandelnder erwacht Auf Dachfirst oder Treppenstufen. Den nun ergreift des Schwindels Macht.

"Du irrst, Lithonius! doch verzeihe, Wenn ich dir heut nicht Rede steh," Sprach er verwirrt, "ich muß ins Freie, hier drinnen wird mir schwül und weh." Er gab die hand dem Freunde, nickte Zerstreut und eilt' aus dem Gemach, Kopsschwicklich aber stand und blickte Der Baccalaureus ihm nach.

Auch drauken jest, auf Seldern, Matten Und Wegen lagerten rundum Bereits der Dämmrung graue Schatten, Und die Geräusche wurden stumm. Des Berges haupt, der hügel Welle Nur zeichneten sich linienscharf Noch an des himmels schwacher helle, Eb Dunkelheit den Schleier warf. Es batte Silvius nicht gelitten Mehr in der Burse, voller hast hatt' er die Brude überschritten, Stieg aufwärts nun und hielt erst Rast Bei einer Rubebant am hange Des Frauenbergs mit weiter Sicht Ins schöne Frankenland, so lange Darüber schien des Tages Licht. Dort fest' er sich, um die Gedanken Bu sammeln, die ihn rasch bestürmt Und vorher nicht erkannte Schranken Dor seinen Planen aufgeturmt. Erwogen batt' er und ermessen. Was sich als Hindernis ergab, Nur eins batt' er dabei vergessen. Die Seier an des Sangers Grab. Im Dienst der Kirche stehn und preisen Der Kirche Gegner offenbar,

Der truhiglich mit Wort und Weisen Der Pfassen Seind im Leben war, Dertrug sich nicht mit seinen Pflichten, Der Rücksicht, die dem Amt entsproß, Auf eines mußt' er wohl verzichten, Wenn er zum andern sich entschloß. Sürs eine hatt' er sich entschloß. Sürs eine hatt' er sich entschloß. Nun brach den kaum erkämpsten Srieden Erneuter Sorgen Tyrannei. Wie sehlte bei dem harten Streiten Ihm des bewährten Freundes Rat! "Cornelius," rief er, "gib von weiten Ein merklich Zeichen mir zur Tat!"

Kein Geistergruß durchflog die Runde, Leis lispelte nur Blatt mit Blatt Und steinern lautlos dort im Grunde Mit duftern Gaffen lag die Stadt. Freundlich aus Kämmerlein und 3immer In manchem alten Giebelhaus Lugt' einer Kerze fanfter Schimmer Wie eines Auges Blid beraus. Doch drobend in die Cufte ragten Die Kirchentürme starr und steil, Als ob sie aufwärts weisend sagten: Im Jenseits suchet euer heil! Still schaute Silvius auf im Sigen; Da sab, unendlich boch und fern, Im Ather über ihren Spiken Er funkeln einen hellen Stern. Der iconfte in der großen berde, Die weidet' an des himmels Schild. Strahlt' er aus seiner hoh zur Erde, Troftspendender Derheißung Bild.

"Nicht hat Cornelius mir zum Zeichen Dich Leuchtenden dort angestectt. Und doch als Wint aus jenen Reichen Deut' ich dich, der mir hoffnung wedt," Sprach Silvius, "ich will dir vertrauen Als meinem Glüdsftern fonder Trug, Will auf dich Lichtverbreiter bauen Und folgen meines herzens Jug." Und wie es sein Begebren beischte, Sein Trachten nach der Kunft Gebiet Und ihm der langher eingefleischte Dagantenleichtsinn lustig riet, Beschlok er, fühn sich zu entschlagen Der Surcht und aller 3weifel quitt Auf jegliche Gefahr zu magen Den sattsam überlegten Schritt. Domfantor werden wollt' er, weiben Sich der Musik nach Sug und Brauch, Ibr feine besten Kräfte leiben, Und Walther feiern wollt' er auch. Das war ihm Ehrensache, bündig Gab er sein Wort drauf flipp und flar, Es brechen mare feig und fündig, Einlösen wollt' er's blant und bar. Bursarien und Nationen saben In ihm den Sührer und Patron, Don ihm die Cosung zu empfaben Erwarteten sie lange icon. Noch nicht im Amt, war seiner Taten Er herr noch, alles ihm erlaubt, Und niemand würde je verraten, Daß er war der Bewegung haupt. Drum wollt' er jest, noch ungebunden, Aufbieten der Gefährten Schar, Damit die Seier stattgefunden,

Eh er der Kirche Diener war.
Thaddaus sollte, sie zu laden,
Sein Herold und Berufer sein,
Daß sie auf nächtlich stillen Pfaden
Sich sammelten an Walthers Stein.
Ein Weilchen blieb er noch in Sinnen,
Sich freuend über seinen Sieg,
Daß nun der heiße Kampf hier innen
Um Wunsch und Wahl doch endlich schwieg.
Dann wie getragen jeht von Slügeln,
Stürmt' er bergunter hochgemut;

Im Osten hob sich über hügeln Des Mondes Scheibe rot wie Blut.

### XVII.

### Wiedersehen.

Saustine hatte Wort gehalten Und war, anstatt als Schaffnerin Im Klosterhofe noch zu walten, Dem Liebsten gefolgt nach Würzburg bin. Beim Schwager hinsperg, dem Weinbeschauer, Siel eines Tags sie ins haus hinein Und blieb auch dort auf turze Dauer In einem bescheidenen Kämmerlein. Der Schwester war sie gang willkommen, Srau Käthe hatte sie sogleich Gutwillig, freundlich aufgenommen Und auch gebilligt den feden Streich, Den sie mit dem Entrinnen wagte Dom hof auf Nimmerwiederkehr, Weil ihr die Arbeit nicht behagte. Die man ihr auflud allzuschwer. Doch wollte nicht die Eingerückte Der Schwester lange lästig falln Und hoffte, daß es dem Schwager glückte, Sie angemessen zu bestalln. Gewiß fand hinsperg auf ihr Dringen Leicht als Visierer Gelegenheit, Die nah Derwandte anzubringen, Und war auch gern dazu bereit. Er ging berum bei seinen Kunden, Wo er den Wein vom Saffe ftach.

Bis er den Posten für sie gefunden, Der ihren Wünschen voll entsprach. Im großen Weinhof zum Stachel wollte Der Wirt sie nehmen, und bald genug, Schon ansangs nächster Woche sollte Sie dort den Gästen füllen den Krug.

Dier Tage blieben nur Saustinen Dor ibrer Anstellung noch frei Und mußten ihr zum Sorichen dienen, Wo der Geliebte wohnhaft sei. Gesehn icon hatte sie ibn, gelauschet Auch seiner Stimme vollem Klang. Als er, von Orgelipiel umrauschet, Den Chor beherrichend, im Dome fang. Sie fühlt' ihr Berg por greude fpringen, Konnt' in der Schwester Gegenwart Dort auf der Bant sich faum bezwingen Und hätte seiner gern geharrt, Wenn sie allein gewesen mare, Bis er das Gottesbaus verließ, Nun mußte sie ibm in seiner Sphare Nachspüren, bis sie auf ihn stieß. Sremd war die Stadt, die volksbelebte, Der Staunenden, die mit Sehnsuchtsdrana Strafauf, strafab leichtfüßig schwebte, Darin umirrend stundenlang, Wobei sie sich mit Schau'n vergnügte, Doch überall auch Obacht nahm, Ob's nicht ein gunstiger Zufall fügte, Dak Silvius ibr entgegentam. Sie fragte sich zur hohen Schule Beim Dominifanerflofter und ftand Dort wartend, ob ihres Herzens Buble Sich unter den Besuchern fand.

Doch hier auch war er nicht zu treffen, Das Glud versaat' ibr seine buld. Und alle Müh schien sie zu äffen In ihres Suchens Ungebuld. Der dritte Tag doch sollt' es bringen, Daß sie den Liebsten freudig erschreckt heran sab über die Strafe springen. -Er hatte sie zuerst entdectt. "Saustine!" "Silvius!" fast hätten die beiden Sich stürmisch an die Bruft gebrückt, Nun konnten sie endlich die Augen weiden, Dom Wiederseben unfäglich beglückt. Dann ging es an ein hastig Fragen, Sie ließen sich taum zur Antwort Zeit, Bestrebt, sich aus dem Gedränge zu schlagen In stillen Gagdens Einsamteit. Dort plauderten sie, und Silvius erzählte, Daß er nach eingeholtem Rat Die Burse zum holderstod erwählte Bur Unterfunft als Stipendiat. In turzen Worten dann entrollte Er seines Studiums Gang und Pflicht, Denn daß er Kantor werden sollte, Wußt' er zurzeit noch felber nicht. hauptsache war im Augenblicke Derabredung mit dem Schätzelein, Wie wohl Gelegenheit sich schicke Bu einem öftern Stellbichein. Sauftine fagt' ihm unumwunden, Daß sie von nächster Woche Beginn Beschäftigung im Stachel gefunden Als des Getränkes Spenderin. "Im Stachel in der Gressengassen? But, daß es dieser Weinhof ist!" Rief Silvius, "beffer fann's nicht paffen,

Uns dort zu sehn braucht's keiner List. Im Stachel trinken wir Scholaren Laut Stiftung von einem edlen Greis Den Krug vom Angestochnen, Klaren Bis Mitternacht zum balben Dreis. Da fomm' ich manchmal zu einem Becher. So oft mein Beutel erlaubt den Spaß, Du aber gapfest beinem Zecher Stets richtig pollgestrichnes Mak! Es findet sich auch dort verstoblen Manch Winkelchen, von Dunkel gedectt. Don beinen Lippen mir zu holen Rasch einen Kuß, heimlich versteckt." Sie lachte: "Gewiß! das wird sich finden, Auch wohl die Zeit für mich, gemach Ein kleines Weilden zu perschwinden. Ich plinke dir zu, du schleichst mir nach." Sie mußten sich trennen. "Sei morgen wieder," Bat er, "hier an demselben Ort!" Dann beugt' er zu ihrem Mund sich nieder, Und überglückselig buschte sie fort. Sie batten in der Stunde Derfliegen Sich alles gesagt aufrichtig und flar, Nur eines batte Saustine verschwiegen. -Daß auch Rosalinde in Würzburg war.

Das Wiedersehen von Muhme und Nichte, Ein überfall in Gift und Groll, War nach Saustinens späterm Berichte Gehässig verlaufen und unheilvoll. Als Sonntags die Geschwister kamen Dom hochamt aus dem Dom heraus, Da hatte schon des Unkrauts Samen Der böse Seind gesät im haus. Dort, in Srau Käthens Wohngemache,

Um auszuteilen gerechten Cobn. Sag lauernd wie ein grimmer Drache Die Miltenberger Mubme icon. Erstaunt war Käthe, Saustine erschroden, Als fabe fie einen fputenden Geift, Wohl wissend: ibr etwas einzubroden Kam Rosalinde dabergereist. Die Jungfer erhob sich zwar vom Stuble, Bot aber nur der altern die hand, Und dann ging's wie von schnurrender Spule, Eb Kätbe ein Wort des Willfomms fand: "Grüß Gott! da seid ibr ja beide! fürwahr Ein süßes, ein rührendes Schwesterpaar, Das auch nach Trennung wieder erneut Die zärtlichste Eintracht! wie mich das freut! Ich mußte mal wieder, geliebte Käthe, Nach dir mich umschau'n: wenn ich es nicht täte. So fprachen wir uns in Jahren nicht, So febr mich verlangt nach beinem Gesicht. Und außerdem hat's mich getrieben Bu feben, wo mein Sauftinchen geblieben, Das herzenstind; gut aufgehoben Scheint sie bei dir, das muß ich loben. hast ibr wohl gern ein Obdach gewährt. Daß ibr fein Unglud widerfährt?" "Ja, Muhme!" erwiderte Käthe, gereizt Durch dies Gebaren, so spöttisch, gespreizt, "Wenn meine Schwester bei mir flopft, So findet sie nie mein Ohr verstopft. Sollt' ich sie etwan in den Gassen Derirren sich und verlieren laffen?" "O nein! war' Schab' um bas Jungferlein, Die schüchterne Unschuld, so lilienrein. Doch weißt du auch, zu welchem 3weck

Sie bei dir sucht ein sichres Dersted?

Was hat der Engel dir vorgelogen, Weshalb er vom Klosterhof weggeflogen?" "Wozu soll ich denn gelogen haben?" Cachte Saustine, "im Kloster begraben —"

"Du schweig! ich habe dich nicht gefragt; Antworte mir, Käthe! was hat sie gesagt?" Die ältere sprach mit fühler Ruh: "Sie sehnte nach mir sich so wie du, Ist hier auch ein willsommner Gast, Mir keinen Augenblick zur Last."

"So höre, was sie dir verschwiegen, Wohin ihr Ceichtsinn sich verstiegen, Warum sie heimlich, ohne mein Wissen Bei Nacht und Nebel ist ausgerissen! Sie hat eine Liebschaft angezettelt Mit einem Daganten, der schnorrt und bettelt, Zwei Wochen im Klosterhofe lag, Sie dort gehätschelt hat Tag für Tag. Und nun ist, als er nach Würzburg suhr, Spornstreichs gesolgt sie seiner Spur, Nur um ihr sündhaft Kosen und Minnen Mit dem Derführer fortzuspinnen."
"Wer sagt das?" Saustinen schwoll der Mut, Ihr Antlisk brannte in beller Glut.

"Das sage ich dir ins Gesicht,
Denn ich weiß alles; drum leugne nicht,
Daß du ihn dir hast eingesangen,
hingebend an seinem hals gehangen.
Mich habt ihr in Miltenberg belogen,
Mit eurem Fremdtun schnöde betrogen,
Denn längst schon warest du vertraut
Mit ihm, du locke Dagantenbraut!
Und wie habt ihr es dort gemacht?
Er hat allein dich heimgebracht,
Und was im stillen Wald geschen.

Das soll hier munter weitergehn." Saustinen ward es siedeheiß, "Soll ich nun sagen, was ich alles weiß?" Rief sie, "wie du in deinen vier Wänden. Den sahrenden Schüler hattest in händen? Bei dir hat er noch länger gelegen, Du hieltest ihn sest auf seinen Wegen, hast dich in heißer herzensbrunst Bemüht um seine Liebesgunst, Bist ihm sehr weit entgegengekommen, Und hätt' er sich nicht in acht genommen, Du hättest voll rasender Leidenschaft Ins Chejoch ihn dahingerafst, hast in ausloderndem Gelüst Am Stieglitbauer ihn geküht."

Belustigt hatte Käthe gelauscht Den Artigfeiten, die beide getauscht, Jest brach sie aus in lautes Lachen: "Ei, Muhme, was bör' ich von dir für Sachen! Wer selber naschte verbotne grucht. Der lasse nichts merten von Eifersucht. Und forderst du von blübender Jugend Kaltblütige, verschämte Tugend, Wenn du noch immer nicht Derzicht Auf Liebe -", sie vollendete nicht, Denn Rosalinde war auf dem Sprunge, Sie warnend: "hüte beine Zunge! Leicht ist ein Wort zuviel gesprochen, Das seinem Sprecher den hals gebrochen. Du aber, du falsche, sollst jest erklären: Wer hat dir eingeblasen die Mären?" Aufwerfend die Lippen in Trok und Hohn Dersette Saustine mit spöttischem Con: "Ja, marenhaft flang's, unglaublich ichier. Was einer mir alles erzählt von dir,

Der's freilich am besten wohl wissen muß, Dem du bereitet den hochgenuß."

"Der freche Bube! das soll er büßen, Ich will ihm das Techtelmechtel versüßen, Das er als Kleriker und Scholar hier unterhält noch im Talar."
"Ach, Muhme," lächelte Käthe, "laß Die hände davon! denn üblich ist das, Ein Schäßchen hat jeder hier insgemein, Das Pfäfslein so gut wie das Schülerlein, Und wenn kein Ärgernis es gibt, So mag sich freuen, was sich liebt."

"Was? steht es so? Du nimmst sie in Schutz? Dann bist du eben auch nichts nut; Du bietest tupplerisch wohl gar herberg dem bublerischen Daar, Und dankbar nimmt es von dir an. Was es bequemer nicht baben fann." Caut lachten die Schwestern allaweibeid: "Die Jungfer Muhme weiß gut Bescheid!" Da sprang sie auf in ihrer Wut: "Ihr lacht auch noch, verworfne Brut? Ihr seid aller Zucht und Sitte blok. Ich sage mich völlig von euch los. Kenn' euch nicht mehr, werd' euch enterben. Derschreiben will ich für Ceben und Sterben Statt dem verwandten, migratenen Blut Den Frangistanern mein hab und Gut." Nach diesem Trumpf ichof fie hindann, -Die Schwestern saben verblüfft sich an.

Den handel zwischen Muhme und Nichten Erzählte Saustine Wort für Wort Als eine der lustigsten Geschichten Dem Liebsten an ihrem Derstedensort.

Als er jedoch nach einigen Tagen Ibr in Dertrauen und heimlichkeit Don seiner hoffnung tonnte sagen, Domfantor zu werden in furger Zeit, Ward ihr im herzen angst und bange, Trub fab sie in die Zufunft hinein Und fragte sich bekümmert: wie lange Wird er dann noch bein Liebster sein? Ihr Sürchten wuchs, als er nur selten Don jest im Stachel noch erschien, Und schmerzlich abnte sie, es stellten Sich Schranten zwischen sie und ihn, Auf deren einer Seite drüben Er frei emporstieg zu hohem Rang, Derweil sie auf der andern huben Derblieb in Niedrigkeit und 3mang.

#### XVIII.

# Im Kreuggang des Neumunfters.

Nun war die Nacht herabgesunken, Die Silvius dazu auserkor, Dak er verborgen glub'nde gunten Bur hellen Slamme schlug empor. Die Säden der Derschwörung waren Derfnüpft zu einem festen Band, So daß die Menge der Scholaren Sich eins in der Begeistrung fand Sur Walther von der Dogelweide. Die Silvius so lang schüren ließ, Bis allesamt nach dem Bescheide Sich sehnten, der sie kommen hieß. Beginnen follt' am Grab die Seier Erst dann, wenn in der Wälle Ring Der Dämmrung dicht gewobner Schleier Die eingeschlafne Stadt umfing. Doch blieb in einem sanften Schimmer Die Nacht mit Sinsternis verschont, Am himmelszelt war Sterngeflimmer, Im letten Diertel ichien der Mond. Schräg über des Neumunsters Mauern Lugt' er, als wollt' er Zeuge sein Und wachsam, neugiervoll belauern Den Bergang an des Sängers Stein. Denn sein balbrundes Antlik blickte Auch in den Kreuzgang noch zum Teil.

Durch offne Doppelbögen schidte Er seines Strahles Silberpfeil.
Der Erde kreisender Gefährte Goß zauberisch sein bläulich Licht Auf Gruftgebilde und verklärte Manch alt Kanonikusgesicht, Warf unten Schatten auf die Fliesen Don schlanken Säulen, saubbekränzt, hielt oben des Getürmes Riesen Mit zartem Nebelduft umglänzt. Nicht eines hauches Weh'n und Wallen Durchbrach des Orts Derschwiegenheit, In des gewölbten Kreuzgangs hallen War tiese Ruh und Einsamkeit.

Derödet lagen und verlassen Die Tags von einem gangen beer Geschäftiger belebten Gaffen Wie ausgestorben, menschenleer. Nur ab und zu auf seinen Pfaden Ein Wächter schritt mit horn und Spieß, Der warnend stets vor Seuerschaben Die Glodenstunden rief und blies. Nun aber fam's dahergestrichen Grau, schemenhaft von links und rechts; Im Schatten längs den häusern schlichen, Kaum zu erfennen, wes Geschlechts, Lautlos nachtwandelnde Gestalten Als wie auf Wegen, unerlaubt, In langen Röden ohne Salten Und mit Kapuzen überm haupt. Die einzeln gingen und zu Paaren, hier baufenweise, dort verstreut, Es maren eilende Scholaren, Die nach des einen Willen beut

In den Neumunster sich begaben Bu weihevollem Benedei'n Der Rubestätte, wo begraben Des Sangers sterbliches Gebein. Sie strömten zu von allen Seiten, Sie drängten sich por dem Portal, Die Räume schienen sich zu weiten Im Innern für die große Zabl. Die ältesten, die jungften famen, Es wurden mehr und immer mehr. Der Zuzug wollte nicht erlahmen. Die Bursen sandten alle ber. Im Kreuggang ichoben sie und stießen Sich Schulter ichon an Schulter jett. Und in des Gartens Diereck lieken Sie feinen Sukbreit unbesekt. Es war ein immerwährend Wogen. Das sich nicht legen wollt' und stau'n. Doch fast geräuschlos, nur durchflogen Don leise summendem Geraun. Es berrichte sichtlich eine Spannung. Auf Wunderbares fast gezielt, Die schauerlich wie Geisterbannung Die harrenden in Atem bielt. Auf einmal aus des Kreuzgangs Enge Eridoll ein Zischlaut, icharf und ichrill, Und augenblidlich ward die Menge, Solasam dem Winke, totenstill.

Ein kleiner Raum vor Walthers Grabe War freigelassen; dort, umringt Don seiner nächsten Freunde Stabe, Stand Silvius, auf daß leicht beschwingt Sich seiner Rede Schall erhebe Don dem etwas erhöhtem Plaß,

Und aus der Bogenöffnung schwebe Deutsich vernehmbar jeder Satz. Jetz hörte man, dort angeschlagen, Gedämpstes Cönen, hoch und ties, Das, schnell von Mund zu Mund getragen, Wie Saitenstimmen weiterlies. Hervor, herzklopsend, freudebebend, Beleuchtet von des Mondes Schein, Trat Silvius, und das Zeichen gebend Setzt' er zum Singen kräftig ein. Da stieg zu Walthers Ruhm und Ehre Als hymnus vom gesamten Chor Wie Wogenbraus auf weitem Meere Das eingeübte Lied empor.

> hoch tonend sang er In groker Zeit. hell bligend schwang er Sein Schwert im Streit. Er liebt' und bakte Am rechten Ort. Die Seinde fakte Sein treffend Wort. Ihm quoll, was er sagte, Aus tiefstem Grund, Bald jauchzte, bald klagte Sein Liedermund. Srohmut im Sinne, Klarbeit im Schau'n. So lobt' er die Minne. So pries er die grau'n. Treu war er dem Kaiser. Der Freiheit hold, Ein Ritter und Weiser. Ein herz von Gold,

Ein herr und Meister Don harf und Schild, Im Kampf der Geister Ein strahlend Bild.

Dem Ciebe folgte tiefes Schweigen, Als in den Mauern es verklang, Ergriffen hatten Wort und Reigen Jedweden, der's im Chore sang. Sie blieben reglos auf der Stelle, Wie treu geschart um ein Panier, Wohl wissend, Silvius, ihr Geselle, hatt' etliches zu sagen hier. Er ließ sie auch nicht lange warten, Noch stand er an der Brüstung dort, Und, sichtbar denen in dem Garten, Nahm er hoch aufgereckt das Wort.

"Amici et consocii!" tönte Sein Gruß in die geschlossnen Reib'n, Denn Silvius sprach das all'n gewöhnte, Durchaus geläufige Catein Und ohne dak ein Stoden jemals Der Rede Sortgang unterbrach, Wenn's Tullius Cicero auch ehmals Im Kapitole besser sprach. Den hörern führt' er zu Gemüte Dorerst der hobenstaufen Macht Und jener Zeit vollkommne Blüte Mit all der herrlichkeit und Pracht, Die sie in ritterlichem Wesen, In Geistes Bilbung und Genuß Entfaltete, wie auserlesen Bur Lebensfreud' im Uberfluß. Sprach von Turnier und Tafelrunde,

Des Kreuzzugs ichwerem Waffengang, Dom Wartburgfriege gab er Kunde, Don Saitenspiel und Wettgesang. Die Sänger rühmend im Geleite Der Sürsten und der höfe Glang. Kam er auf Walther nun und weihte Dem Schlummernden den ersten Krang. Geragt hätt' er auf höchster Zinne Weit über alle um ihn her Und Lieder von der Macht der Minne Gesungen so wie keiner mehr. Don heißer Sehnsucht Wunsch und Bitte, Don Frauenschönheit, Frauengunft, Don deutscher Zucht und deutscher Sitte Mit unvergleichlich großer Kunst. Don Srühlings Lust und Winters Leide Und von der fleinen Döglein Schall, Don buntem Wald und grüner heide. Don Tanz und Spiel mit Blum' und Ball.

hier hielt der Sprecher ein im Reden, Eh er den Saden weiterslocht Und überging auf Walthers Sehden, Die einst der Mutige durchsocht.

Mahvoll begann er und geschichtlich Don jenen Wirr'n und Zänkerei'n, Erklärte sachlich, übersichtlich Die alte Zwietracht der Partei'n, Den Streit der Welsen um die Krone, Der stolzen Ghibellinen Sieg Und mit dem herrscher auf dem Throne Der Kirche ruhelosen Krieg. "O Freunde!" suhr er fort dann, "schildern Kann ich euch kaum der Dinge Stand Jur Zeit des Kamps, in düstern Bildern

Möcht' ich ihn malen an die Wand.

Wollt' ich ibn loben, mükt' ich lügen. Denn Gutes bot er wenig dar, Und vieles bab' ich da zu rügen. Zu schelten, das vom übel war. Dor all'm den hochmut, den verwegnen, Des Stubls zu Rom im Datifan. Womit die Dapste, statt zu segnen, Die Kaiser in den Bann getan. Auflebnung bat es da gegeben Selbst wider faiserlich Gebot. Unliderbeit im Menschenleben. Bedrängnis und Gemissensnot. Denn der vom haupte flok bernieder, Der herschsucht anspruchsvoller Geift, Der siderte in alle Glieder Des Körpers, so man Kirche beikt. Sür Bürgersmann und Bauer hatte Der Römling einen beil'genschein. Und jedes Pfäfflein mit der Platte Wollt' auch ein Papftlein gerne fein. Da bat herr Walther benn geschwungen Sein Liederschwert, das scharf gewekt Den priesterlichen Anmakungen Manch einen derben bieb versett. Er steuerte den Übergriffen Der Geistlichfeit, die ichlangenflug Mit ihren Prattiten und Kniffen Dem Eigennut nur Rechnung trug. Er strafte Geis und Gier der Dfaffen Nach irdisch hab und Gut allein. Zinsgroschen diebisch einzuraffen In Opferstod und welschen Schrein, Die Caster geißelt' er und Sunden Weltlich gesinnter Klerisei, Die migbraucht' ihre reichen Dfrunden

Bu Uppigfeit und Schwelgerei. So trieb der Sänger seine Keile Ins harte holz, in Mart und Ring, Dak grade wie der Schaft am Pfeile Der Spalt bis an die Wurzeln ging. Er lachte nicht, wo andre weinten. Und mehr als zwei gelogne Ja Galt ibm ein mabres Nein, ibm einten Die Dinge fich, wie er fie fab. Niemals. wenn bittern hohn sie sprachen Der überzeugung tiefem hang, Mit beil'ger Überliefrung brachen Wie damals in der Zeiten Drang. Damals? - Ja, Brüder, lakt mich fragen: Ist's anders, ist es besser jekt In den auf uns gekommnen Tagen? Wird denn auch beute nicht verlett Des driftlichen Bewuktseins Treue? Mikleitet nicht der fromme Zug In unferm Dolt, das stets aufs neue Sich wehren muß vor Lug und Trug? Und wer sind die, die uns verderben Die mahre, reine Religion. Die glaubenswütig ichrei'n und werben Sur ihres himmels Konfession? Die Pfaffen sind es! um zu retten Der armen Seelen ewig Beil Und sie im Jenseits weich zu betten, - So fagen fie und giehn am Seil. Ich aber sage: nein! sie begen, Sie wühlen, fälschen, wollen nur Den Sug uns auf den Naden feken. Ausrotten jedes Dentens Spur. Sie wolln uns zwingen, fnebeln, buden In ihrer herrschaft finstres Joch,

Wir solln nicht murren und nicht mucken. Uns fürchten wie die Maus im Coch. Was unser heiland einst gelehret, Dor Gott sind alle Menschen gleich. Derspottet wird es und verfehret, Wir sollen arm sein, sie doch reich. Sie prassen an den pollen Tischen Des Lebens mit gefräß'gem Mund, Erbichleichen und im Trüben fischen, Die Kunst verstehn sie aus dem Grund. Bischof und Propst und Pfarr stolzieret, Ein jeder wirft sich in die Bruft Und bläbt sich auf und erorzieret. Die Jüngsten sind die Schlimmsten just. Schulmeisterlich sich überheben In Dünkel und Unfehlbarkeit, Der Sorichung aber widerstreben, Der freien, die den Sieg verleiht Im Kampfe mit den Erdendingen. Uns unterbinden, schamlos fed In ihrem Drobn, des Geistes Schwingen Ist diesen Schwarzen Ziel und 3wed. Gewissenstnechtung, Unterdrüdung Don Wahrheit, Schönheit, Licht und Recht, Das ist des Klerus Volksbeglückung, Dazu fein Mittel ihm zu schlecht. Sragt ihn doch selbst, den faulen, fetten, Was ist ibm Dolf, was Daterland, Der mit des Aberglaubens Ketten Des eignen Dolfes Seele band! Wann fümmerte wohl Kirch' und Pfaffheit Sich um des Reiches Ruhm und Macht! Sein Niedergang in Schwäch' und Schlaffheit hat ihren Trok nur bochgebracht. Oh daß uns bald ein Mann erstünde

Wie der war, der hier unten ruht,
Und laut uns Cebenden verfünde
Des reinen Evangeliums Mut!
Oh daß ein Walther wiederfäme
Und mit des Wortes Wetterstrahl
Das heuchlerpact beim Kragen nähme
Sür seine schändliche Moral!
Drum Dant sei dem und Preis und Chre,
Der gegen Lüge, haß und Neid
Getämpst mit seines Geistes Wehre,
herrn Walther von der Dogelweid!"

Schon mehrmals hatt' ihn unterbrochen Beifallgemurmel aus der Schar Bu dem, was er bier ausgesprochen Dor tausend Ohren fühn und flar. Nun aber donnerte der Jubel Mit Ungestüm gewaltig los, "Heu bene factum!" rief's im Trubel Und jauch3t' ihm zu, "sophos! sophos! Melodisch aus dem Tosen dranaen Cattfeste Stimmen jest hervor, Und alle fielen ein und sangen Das Lied zum zweitenmal im Chor. Sobald sein letter Con verklungen, Strebt' alles hin, wo Silvius stand, Und wer zu ihm berangedrungen, Drudt' ibm begeistert warm die hand. Dann leerten Kreuzgang sich und Garten Don den Gestalten, grau berodt, Diel Nachbarsleute draußen harrten, Noch spät vom Singen angeloct. Sie fragten, was im Gottesbause Bu dieser Stunde war geschehn, Ein Megamt? aber das Gebrause?

Niemand wollt' ihnen Rede stehn. Erregt noch gingen die Scholaren Und hatten kaum des Weges acht, Doch still, wie sie gekommen waren, Zerstreuten sie sich in der Nacht.

Don Silvius' Seite nicht gewichen War beut Thaddaus, sein Trabant Und treuer Schildknapp, beide schlichen Auch jest zusammen unerfannt, Dermummt sich fort, denn Silvius sagte: "Komm mit! wir woll'n noch froblich fein, Mein Bote du, der viel gejagte, Sei nun mein Gast beim Kruge Wein." Thaddaus sprach: "Dir ist zu gönnen Sür das, was du geleistet haft, Ein Trunt; hab' ich dir helfen können, Sreut's mich, und gern bin ich bein Gaft." So gingen fie, doch bald befanden Sie unpersebens sich zu dritt, Denn einer ließ sie nicht abbanden. Einholend sie mit schnellem Schritt. Er 30g von Silvius' haupt geschwinde Die Gugel, die ihn hielt verfappt, Und lachte: "Siehst du wohl, ich finde Dich doch, mi Silvi! bist ertappt!" "Cornelius! endlich! Gottwillkommen!" Rief Silvius, "ach, wie febnt' ich mich, Seitdem wir über'n Main geschwommen, Nach dir, als Tag auf Tag verstrich In Würzburg bier!" Cornelius schaute Nun auch den andern näher an, "Thaddaus! richtia! der Dertraute Des groken Redners lobeign. Ich langte gestern an erst, borte,

Was hier im Werke war, und blieb. Damit ich Silvius, dich nicht störte, Derborgen, einzig dir zulieb. hast beute meisterhaft gesprochen, Mit Freuden hab' ich dir gelauscht, Gehauen war es und gestochen, Und alle waren wie berauscht. Nun könnt ibr mich wohl beim geleiten. Ich weiß noch nicht Bescheid allhier, Doch fand ich ohne Schwierigkeiten Im Seidenbeutel gut Cosier. Die Bursen bleiben unverschlossen. Wie mir gesagt ist, diese Nacht Sur alle ichwärmenden Genoffen, Und das hast du zuweg gebracht." "Du kannst dich ganz auf mich verlassen," Sprach Silvius, "und du fährst nicht schlecht. Wenn du mir folgst durch diese Gassen, Ich finde mich bier ichon gurecht."

Indem die drei nun vorwärts strebten, Erzählten sie sich allerhand,
Was unterdessen sie erlebten,
Bis Silvius vor dem Hause stand,
Das seiner Wandrung Ziel, und sagte:
"Hier ist es, und sie hat noch Licht."
"Wo sind wir denn?" Cornelius fragte,
"Der Seidenbeutel ist das nicht."
"Nein," lachte Silvius, "mit Derlauben,
Ein Weinhof ist das hier, genannt
Zum Stachel, und der Saft der Trauben
Ist als fürtrefslich anerkannt."
"So! hast du etwa hier als Zecher

Ein Kerbholg? oder zahlst du bar?"
"Im Stachel trinkt den vollen Becher

3um halben Dreise der Scholar." Dann flopfte Silvius dreimal leise, Ein Mägdlein öffnete geschwind, Er aber sprach vertrauterweise: "Da wären wir, mein herzenstind! Kennst du die zwei, die ich dir bringe, Wie es der Zufall froh gefügt?" Das Mädchen sab die Ankömmlinge Genauer an und rief veranügt: "Ei, herr Cornelius! icon willtommen! Und auch Thaddaus, schlank und zart! Euch wird gewiß ein Krüglein frommen, Ich weiß ja, wo ihr eben wart." "Saustine!" - wie aus einem Munde Klana's pon den beiden im Derein. "Da soll die mitternächt ge Stunde Uns wahrlich nicht verloren sein!" Sie traten ein, im halben Dunkel Sak in der Ede still und brav Die alte Wirtin an der Kunkel Und rieb die Augen sich vom Schlaf. Wirtin und Schenkin hatten beide Gewartet auf den einen Gaft, Der sich so spät zu ihrem Leide Einstellte nach des Tages Cast. Saustine trug, die Abgebette, Den Freunden Wein auf, fühl und frisch Aus autem Sak gezapft, und sekte Sich auch zu ihnen an den Tisch.

Bald war die Sröhlichkeit im Zuge, Und manch' Erinnrung wurde wach Beim öfter neu gefüllten Kruge An Miltenberg und Amorbach. Die herzen wurden frei und freier,

In ihrer Freundschaft fest erprobt, Diel sprach man von der Waltherfeier, Und Silvius' Rede ward gelobt, So dak Sauftinens Auge strabite. Ein Lächeln ihr durchs Antlik flog Und er, wie sich ihr Stolz so malte, Die Liebste zärtlich an sich zog. Worauf, den vollen Becher ichwenkend Bu einem gang besondern Trunk Und seinen Blid auf beide lenkend, Cornelius sprach: "Videmus nunc Horatium fortiter loquentem," Und zu Sauftinen hingewandt, "Et Lalagen dulce ridentem!" Was sie natürlich nicht verstand. "Ich werd's Euch überfegen muffen," hub an Thaddaus, - "alle Stund Mag gern des Redners Lippe füssen Der lächelnden Geliebten Mund." Sie stießen an, emporgetragen" Bur Lust am Leben alle vier. "Macte! wie wir Cateiner sagen," Rief aus Cornelius, - "heil sei dir!" In seines Herzens Drang vertraute Nun Silvius auch den andern zwei'n, Daß er dem Glud entgegenschaute, Domfantor ehestens zu sein. Cornelius, wie ins Sleisch gestochen, Schraf auf: "Und trogdem hast du heut An Walthers Grabe fo gesprochen?" "Oh still! wenn es mich jemals reut," Siel Silvius ein, "laß diese Stunde Doch nicht von Kleinmut uns vergäll'n! Wird dem Kapitel davon Kunde, So wird es mir mein Urteil fäll'n.

Ich konnte ja nicht anders, mußte, Woran mich ein Gelübde band, Bevor ich von der hoffnung wußte, Dollbringen, was ich tief empfand." Cornelius 30g die Stirn in Salten, Er schüttelte das haupt und schwieg. Doch konnt' er schwer nur an sich halten, Was ihm aus banger Seele stieg. "Trinft! laßt noch einen Krug uns leeren," Suhr Silvius fort mit Dringlichkeit, "Nur einen noch zu Walthers Ehren Und seinen Manen fromm geweibt!" Die Wirtin aber sprach mit Gabnen: Wie war' es, Kinder, wenn ihr gingt, Daß nicht bis zu den Morgenhähnen Man ohne Schlaf die Nacht verbringt."

Da brachen auf denn die Scholaren Dom Stachel, und Thaddaus bot, Sobald fie auf der Gaffe maren, Sich an als Sührer und Pilot, Cornelius sicher zu geleiten, Denn selber hätt' er ohnedies Beinah den gleichen Weg zu schreiten, Den er dem greunde gerne wies. Bald trennten sich die drei, der eine, Silvius, ging einsam, unverzagt, Denn fröhlich angeregt vom Weine, Ward er von Sorgen nicht geplagt. Die beiden andern aber gingen Zusammen, und nach furger Zeit Brach bei der Schritte leisem Klingen Cornelius seine Schweigsamkeit: "Thaddaus, ich kann's nicht verhehlen, Mich macht bekümmert Silvius' Tat,

Oh daß ihm jekt grad mußte feblen Mein treuer, oft bewährter Rat! Dergeblich hab' ich ihn schon länger Dor seiner Schwärmerei gewarnt. Dem Gökendienst mit diesem Sanger, Der zauberstart sein Berg umgarnt. Der Ritter Spielmann dort im Grabe Spielt dir noch einen Streich, gib acht! Ich fürchte, mit Prophetengabe Sagt' ich ihm das einst wohlbedacht. Wird man ein Kirchenamt verleihen Dem, der den Seind der Kirche lobt? Mir schwant, nicht aut wird ihm gedeiben Der Beifall, der ihn beut umtobt." "Gang aus der Seele mir gesprochen!" Thaddaus nicte, "mir ist bang, Die Seier wird an ihm gerochen, Auf die er so begeistert drang. Ja, wärest du schon bier gewesen! Mein armes Wort hat fein Gewicht, Und dann — daß er war auserlesen Bu einem Domamt, wußt' ich nicht. Derraten wird von den Scholaren Ihn feiner, soviel ist gewiß, Doch andre werden offenbaren Das ihnen grause Ärgernis. Denn was ich heut noch ihm verhohlen. Dir sag' ich's jest: es hatten sich Auch Mönche mit hineingestohlen In den Neumünster, denn es glich Die Kleidung dieser Gotteslämmer, Kapuz' und Kutte, dunkelgrau. Dort in des Kreuzgangs tiefem Dämmer Der unfrigen fast gang genau. Beim Ausgang sah ich sie mit Schrecken

Und fab fie fpab'n, im Mondenschein Den fühnen Redner gu entbeden, Denn sie versteben ja Catein. Sie werden's ihren Obern melden, Und das Kapitel, zornentbrannt, Sorscht wie nach eines Aufruhrs helden Nach ihm, bis es den Keger bannt." "Dann webe ihm! tann ich nur fagen," Cornelius sprach, "das Unheil braut Um unsern Freund, zu Markt getragen hat er dabei die eigne haut." Thaddaus stimmte zu: "Derborgen Bleibt es nicht lange, glaube mir! Und nun genug! schlaf' aus bis morgen! Dor deiner Burse stehft du bier. Noch eins! wir wollen's ibm perschweigen. Daß Mönche sich ihm dort genaht, Woll'n Silvius unfre Angst nicht zeigen Um seine folgenschwere Cat. Was bulf' es jett, wenn man sie rügte! Er hat sein Schidsal sich gemacht." "Quod Deus bene vertat!" fügte hinzu Cornelius, - "Gute Nacht!"

## XIX.

## Gerüchte.

Nichts bleibt in der Zeiten Wandel Dauernd heimlich und verborgen, Auf die Nacht folgt Tageshelle, Wort und Tat, sie werden ruchbar.

Saft so schnell und unaufhaltsam Sich den weitsten Raum erobernd. Aber niemals so erfreulich Wie das Licht des neuen Tages Bricht hervor aus Dunst und Dunkel Eine flinke Macht, gewöhnlich Unheil mehr als Segen wirkend. Niemand kennet ihren Ursprung. Ihre herfunft, aber jeder Sühlt sie, fürchtet sie, denn jedem Ist sie feindlich und gefährlich. Diese Macht, unwiderstehlich Um sich greifend, — das Gerücht ist's. Es erzählt nach hörensagen, Spielt verständlich an, vermutet, Reimt zusammen und behauptet. Nur beweisen kann es niemals. Balde schleicht's und friecht's im Sinstern, Balde läuft's am hellen Tage Wie ein Seuer durch die Gaffen, Schwakt und flüstert tausendzüngig,

Dringt durch Türen ein und Wände Mit anstedend bösem Gisthauch, Bis das schüchternste Geheimnis, Ob es wahr ist oder unwahr, Was es birgt, auf das Genau'ste Alle Welt weiß und die Spazen Es von allen Dächern pfeifen.

Auch in Würzburgs Mauern gingen Die verworrensten Gerüchte Rastlos um in diesen Tagen Über etwas, das vor furzem Sich im Kreuzgang des Neumünsters Zugetragen haben sollte. Eines widersprach dem andern, Eines überbot das andre Mit den abenteuerlichsten Darstellungen und Geschichten. Nur in einem Dunkte stimmten Überein sie, und für diesen Gab es zuverläss'ge Zeugen, Die, dem Gotteshaus benachbart, Alle wußten, was sie sagten, Alles sagten, was sie wußten. Diele hunderte Scholaren hatten nächtens im Neumunster Sich persammelt, dort gesungen Und gelärmt und waren manchmal Eine Zeitlang still gewesen. Aber nun, zu welchem 3wede Die Dersammlung stattgefunden Im Derborgenen, darüber Cauteten die Mitteilungen Sehr perschieden. Manche meinten. Eine neue Bursenordnung,

Die dem Leichtsinn der Burfarien Größern Spielraum Schaffen sollte, Wäre dort beraten worden. Andre sagten, die Scholaren Wollten reichere Stipendien Dom Epistopat erpressen. Diele sprachen von Derschwörung Gegen den gestrengen Rettor, Um ihn von dem Amt zu stürzen, Sei's mit List, sei's mit Gewalt auch. Doch noch schlimmre Dinge wurden Ihnen in die Schuh geschoben. Teufelssput und Zaubermesen, Wie es die Daganten trieben, hätten im gewölbten Kreuggang Sie verübt beim tablen Mondschein. Aber wie die klugen Ceute Mit Dermuten, Raten, Deuten Des geheimnisvollen Treibens Sich auch unablässig mühten. — Auf das Richtige kam niemand. Sragen hätte nicht geholfen, Und je länger noch der Schleier Des Nichtwissens undurchdringlich Das Geschehene verhüllte. Desto höher stieg allmählich In der gangen Stadt die Unruh Und Erregung; ichele Blide Doll des schwärzesten Derdachtes Trafen auf der Gasse jeden, Der im grauen Rod babertam.

Was die Bürgerschaft nicht ahnte, Was, auch feines der Gerüchte Ihrer Neugier in das Phr blies,

Das erfuhr am nächsten Tage Schon die Geistlichkeit in Würzburg Desto sichrer und genauer. Die Dominitanermonche, Die der Seier im Neumunfter heimlich beigewohnt zu dreien, hatten, wie Thaddaus sorgend Es porausgesehn, den Greuel Ibrem Drior angegeben. Der pflichtschuldigst, unverzüglich Dem bodwürdiasten Kavitel Weitre Meldung davon machte. Das Entsetzen, die Entruftung Der Prälaten war beim hören Des umständlichen Berichtes Don dem Dorgang ohnemaßen. War es möglich? diesen Menschen, Diesen Freigeist und Emporer Walther von der Dogelweide, Der mit unverschämten Liebern Einstens Klerisei und Altar Angegriffen und verspottet Und sogar den beil'gen Dater Auf dem Stuhl zu Rom mit Sprüchen Doller hohn beworfen batte, Den, den hatten sie gefeiert? Ihn gepriesen und verherrlicht, Der dort an geweihter Stätte Nicht die Grabesruh verdiente, Die man anädiast ibm bewilliat? Das ging über alle Grenzen Jugendlichen Übermutes Weit hinaus, war Plan und Absicht, War herausfordrung der gangen Unantastbar boben Kirche.

Dieser bose Geist des Abfalls Und des Aufruhrs war gefährlich, Mukte mit den schärfsten Mitteln Klösterlicher Zucht und Buße Unterdrückt und ausgerottet, Der Insult an den Rebellen, Diesen undankbaren Schlingeln, Die in ibrer Bettelarmut Don Stipendien und Gratialen Geistlicher Drabanden lebten, Nachdrucksvoll geahndet werden. Aber wie den Saustschlag rächen? Tausend konnte man nicht strafen, Auch nicht aus der Stadt verweisen, Um nicht mit dem Interdiktum Die Kollegien zu entvölkern. Doch den einen, der den grevel Angestiftet und geleitet, Der die Rede dort gehalten, Wie poll Schmähung und Derleumdung Beinah wörtlich sie den herren hinterbracht war, den zu fassen Und als ein erschredend Beispiel Zu vernichten, das war Notwehr, War gebotene Verteid'gung Der perletten Ebr' und Würde. Aber welcher der Scholaren War der Aufwiegler gewesen? Die Dominifaner batten Sein Gesicht nicht recht gesehen, Konnten ihn drum nicht bezeichnen, Würden ihn nicht wiederkennen, Und doch galt es, ohne Säumen Diesen einen zu ermitteln. Nun begann die beke: alles.

Was in Würzburg die Tonsur trug. Wurde dazu aufgeboten, Wie der Weidmann seine Meute Auf des Suchses Sährte anlegt. Tagelang durch alle Bursen, Alle häuser ging die Suche, Mönche, Driester und Kaplane Jagten auf des Wildes Spuren, Doch der Suchs ließ sich nicht finden. Auch der Rektor, am Neumünster Selbst Kapitular und Chorherr, Der wie all die andern schäumte. Konnte doch durch die Derhöre, Die er vornahm, nichts ergründen. Wer gefragt ward, gab zur Antwort: "Ich weiß von der Sache gar nichts, Ich bin nicht dabei gewesen." Keiner von den vielen machte Den Verräter, alle büllten Sich in unverbrüchlich Schweigen, Und der atemlose Pirschgang War und blieb durchaus vergeblich. Doch er schürte die Erregung In der Stadt noch, als man mertte, Welche Wichtigkeit der Klerus Dem Studentenstreiche beimaß Und wieviel ihm darauf ankam, Den Urheber zu entdecken, Der viel hunderten befannt mar, Und den niemand kennen mollte.

Diese strengen Nachforschungen Machten Silvius selbst und mehr noch Seinen Freunden und Dertrauten Manche sorgenvolle Stunde.

Nicht am wenigsten Sauftinen, Die in großen Ängsten schwebte Um des Liebsten Leib und Leben Und ihn zu bewegen suchte, Den ihm drohenden Gefahren Durch die Slucht sich zu entziehen. "Was? entfliehn? daß ich ein Narr wär'!" Rief er aus, "Domkantor werden Will ich, warte lang genug schon!" "Daran dentst du auch noch?" lachte Grad ihm ins Gesicht Cornelius. Der dabei war, als das Mädchen. Ungeachtet ihres Schmerzes, Silvius selbst die Trennung anriet. "Nimm's nicht übel, Freund! das hieße Wohl den Bod zum Gärtner machen. So dumm sind die Pfaffen doch nicht. Dak sie einen von den allen, Die an Walthers Grab gesungen, Noch mit einem Amt belohnten." Silvius doch war guten Mutes, heiterer mit jedem Tage. Der dahinging, ohne daß man Ihm, dem Sünder auf die Spur fam. Angesichts des fest verschwiegnen, Treulichen Zusammenhaltens Der Genoffen gegenüber Aller geistlichen Derfolgung Ward in Sicherheit allmäblich Er gewiegt und frohe hoffnung. Doch die hoffnung war ein Irrtum, Überholt von der Vergeltung Einer Schuld, die er sich auflud. Doch nicht damit, daß im Kreuzgang Er die heuchelei und herrschlucht

Einer unduldsamen Pfaffheit Scharf gegeißelt, sondern damit, Daß mit einem Frauenherzen Er sein Spiel getrieben hatte.

Sowohl Silvius wie Saustine Glaubten, daß sich Rosalinde Nach dem einzigen Besuche, Den sie ihren Nichten machte, Wieder beimbegeben hätte Und in Miltenberg jest mare. Beide batten der Erbosten Gar nicht mehr gedacht und daher Gang vergessen auch, Cornelius Don dem Auftritt bei grau Käthe Eine Mitteilung zu machen. Aber Jungfer Rosalinde War noch immer hier in Würzburg. In dem hause der Beginen, Deren Obrin eine gleichfalls Unperebelicht gebliebne Sreundin von ihr war, bewohnte Sie ein unbesettes Stübchen Als der frommen Schwester Selma Gern gesehner Gaft im hause. Die Beginen lebten ruhig, Klösterlich zurückgezogen Und erfuhren von den händeln Dieser Welt so gut wie gar nichts. Darum war auch die Erregung, Die die gange Stadt erfüllte, Noch nicht in den stillen grieden Des Beginenhofs gedrungen. Eines Tages aber brachte. heim von einer Kranken kommend,

Die geschwätigfte der Schwestern Doch die schauerliche Kunde Don dem gottperlassnen Unfug An des Dogelweiders Grabe Und der eifervoll betriebnen, Leider noch ergebnislosen Sahndung nach dem Übeltäter, Dem Derführer der Gesellen. Die das Safrileg begangen, Tief erschüttert mit nach bause. Die Beginen waren fämtlich Starr por Schreden und Empörung. Rosalinde doch erflärte Triumphierend, augenfunkelnd: "Wie? man weiß nicht, wer's vollbracht hat? Ob ich fann's genau euch fagen! Ein Scholar ist's, Silvius beikt er. Und ich fenn' ibn, den Derruchten. Dazu ist er bergekommen. Um im Kreuggang des Neumunsters Zu des alten Sängers Ehren Eine Seier angurichten, Selbst aus seinem Munde hab' ich's." "Gräßlich! schauderhaft! entsetlich!" Schrie's und schnattert's durch einander In dem Chor der halben Nonnen. Sie umdrängten und bestürmten Rosalinden mit der Sordrung. Ihr Gewissen zu erleichtern Und den Frevler zu entlarven. "Das versteht sich ganz von selber," Sprach mit bobeitvoller Miene Wie ein Richter Rosalinde, "Braucht mich gar nicht erst zu mahnen; Meine Pflicht ist's, eilends geh ich

3u der boben Schule Reftor, Ihm den Bofewicht zu nennen; Du begleitest mich doch, Selma?" "Wenn du's wünschest, liebste greundin, -Mit Dergnügen!" sagte Selma. Die in ihrer Jugendfreundin Jämmerlichen herzensschiffbruch Döllig Eingeweihte mußte, Was es mit der Pflichterfüllung Rosalindens auf sich hatte. Offen lag es ihr por Augen: Der Derrat am einst Geliebten War die Rache der Derschmähten. Und die beiden alten Jungfern Machten schnurstrads auf den Weg sich Nach dem hof jum großen Cowen.

### XX.

#### Dor dem Reftor.

In seiner Klause Sabbatstille Der Rettor Dottor Zanfurt faß Mit runder, horngefaßter Brille Tief auf der Nase, las und las In einem bräunlichen Solianten. Er sah nicht, wie vom himmelsraum Die bellen Sonnenstrahlen brannten, Er hörte nicht in Busch und Baum Der Grasmud Lied, des Sinken Triller, Im Wipfel nicht der Amsel Schlag Und mertte nichts vom Glanz und Schiller Der Blumen am warmen Sommertag. Er hörte faum, wie sich die Pforte Jekt knarrend auftat im Gemach Und binter ibm balb laut die Worte Sein Samulus Dulpinus sprach: "Derzeiht, ich muß Euch unterbrechen, — Magnifice! ich bitte, verzeiht! 3mei grauen munichen Euch gu fprechen In wichtiger Angelegenheit." Nun frug er unwirsch: "Frauen? Frauen? Was wollen sie an diesem Ort?" "Sie wollen's nur Euch selbst vertrauen." "hier ist kein Beichtstuhl, — schaff' sie fort!" "hab's schon versucht, allein sie wanken Und weichen nicht ohne gehört zu sein, Ihr würdet's ihnen sicher danken —" "So lak die Plagegeister ein!"

Dulpinus blidte von der Schwelle. Eb er berbeirief den Befuch, 3um Reftor lauernd, der die Stelle Noch einmal las in seinem Buch. Der hochgelehrte herr war schmächtig, Sang aufgeschoffen von Geftalt, Die fable Stirne breit und mächtig Und seine Züge bart und falt. Selma und Rosalinde traten Jest ichüchtern jum Gemach berein, Derneigten sich devot und baten. Doch ia die Störung zu verzeihn. "Du munichest, liebe Tochter?" wandte Sich zur Beginenoberin Der Reftor, weil er Selma fannte, "Mach's furz, da ich beschäftigt bin." "hochwürd'ger herr! Die mir gur Seiten Ist eine Jungfrau tugendsam. Ich sollte sie hieher begleiten Zu Euch," das Wort die Obrin nahm. "Denn — Rosalinde Droschel nennet Die Freundin meiner Jugend sich -Denn was ihr auf der Seele brennet, Euch will sie's sagen lediglich." Der Reftor hatte sich erhoben Und blitt', ein weiberfeindlicher Mann, Das haupt im Naden, sie von oben Scharf durch die Brillengläser an. "Ich hörte," tam's von Rosalinden heraus, wie sie da zitternd stand, "Man könnte den — den Schelm nicht finden, Als ob er nach der Tat verschwand, Der im Neumunster beim Mondenscheine Jüngft die Dersammlung berufen bat, Auch dort geredet am Leichensteine.

Und den man sucht in der ganzen Stadt -" "Ab so! da kommt Ibr. — aber bitte, Nehmt Plak!" erfreut sie unterbrach Der Rektor, und mit einem Schritte Schob er zwei Stühle hin, während er sprach. Dann drebt' er seinen Sessel bebende Am Tisch berum und sette lich bier So, daß die Sonne ihn nicht blende, "Nun weiter! also gehört habt Ihr —?" "Im Sall Euch" noch baran gelegen, Bu miffen, wer der beker ift." Subr fie nun fort, "der so verwegen Doll Schmäbsucht. Hohn und hinterlist All die Beleidigungen häufte Auf die bochwürdige Geistlichkeit. Daß seine Rede förmlich träufte Don schimpflicher Derlogenheit —" "Ja, ja! nur weiter!" wie auf Kohlen Sak er, dem 's einzig darum ging, Den Namen ihr herauszuholen, Der ihr doch auf der Zunge hing. Doch saat' er scheinbar gang geduldig: "Wenn Ihr den Unruhstifter tennt, So seid Ihr es der Kirche schuldig. Daß Ihr uns seinen Namen nennt." Sie rück' umber auf ihrem Stuble Und sprach dann voll Derlegenheit: 's ist ein Scholar der hoben Schule. In Würzburg erst seit kurzer Zeit. Dem Schwabenland ist er entsprossen. Und — — war es Reu, was sie beschlich? Sie zögerte, — doch turz entschlossen Rief sie: "Und Silvius nennt er sich." "Silvius? ja, hab' ich in der Cade Sür den nicht Urfund und Diplom,

Daß ihm verleiht des Bischofs Gnade Ein ehrenvolles Amt im Dom? Gewiß! Ihr müßt' Euch wirklich irren," Suhr lauter nun der Rektor fort, "Der Name wird im Kopf Euch schwirren, Weil Ihr gehört ihn hier und dort. Meint den Ihr, der versteht zu singen Mit einer Stimme, klangdurchschwebt, Daß sie wie auf der Andacht Schwingen Die Seele in den himmel hebt?"

"Den mein' ich, herr! und will's beschwören; Ob singen tann er wunderbar. Auch mein hers wußt' er zu betören Mit seiner Stimme, goldig flar." Errötend schwieg sie und erschroden, Als ihr die Andeutung entschlüpft, Der Rettor follt' ibr nicht entloden, Daß einstmals hoffnung sie geknüpft An den, den sie verraten eben Und einer eifersücht'gen Macht Auf Gnad und Ungnad übergeben, -Nun sprach sie's selbst aus unbedacht. Er hatte aber schnell begriffen, Dak bier betrogner Liebe Glut Der Rache blanken Stahl geschliffen, Der lechzte nach des Opfers Blut. Doch was ging's ihn an, ob die Quelle, Aus der die Kunde zu ibm drang. Getrübt floß oder rein und helle, Wenn sie nur sicherm Grund entsprang. War aber Ceidenschaft im Spiele, 30g Rachsucht des Derderbens Kreis. So tam er nur zu seinem Ziele Durch der Beschuldigung Beweis. Drum stredt' er fragend aus den Subler:

"Und woraus schließet, woher wißt Ihr, Jungfrau, daß kein andrer Schüler Als Silvius der Derbrecher ist?"

"Don seinem Plan hat in den Wochen, Da er bei mir im hause lag Noch als Dagant, er oft gesprochen Und mir erzählt fast Tag für Tag Don seinem Abgott, jenem Sänger, Dem alten, der im Kreuggang ruht, Als einem Seinde finstrer Dranger, Der gegen Pfaffenübermut, Wie er es nannte, hehre Lieder Gesungen, gegen Schnöben Brauch Und gegen Kirch' und Kirchenglieder Gefämpft hat bis zum letten hauch. Dem wollten die Scholaren bereiten bier eine Seier nach seinem Sinn An seinem Grab, und sie zu leiten 30g Silvius nur nach Würzburg bin." "Ich dant' Euch," sprach nach turzem Schweigen Der Reftor, "und die Kirche wird Dem jungen himmelsstürmer zeigen, Wohin er elend sich perirrt. Wir werden seinen Trukmut beugen, Daß er es fühlt zu seinem Leid, Und leugnet er, ruf' ich zum Zeugen Euch, Jungfrau, ber auf Ehr und Eid. So nehmet hiermit meinen Segen," Schlok er und machte mit der hand Des Kreuzes Zeichen, "allerwegen Sei Gott mit euch und eurem Stand!" Die Jungfern gingen; braugen sagte Bur Freundin Rosalinde nur: "Unheimlich ist mir, was ich wagte, Und nimmer leist' ich einen Schwur.

Ich eile, von hier wegzukommen, Du wirst mich, Crauteste, verstehn, An dem ich Rache heut genommen, Niemals will ich ihn wiedersehn."

Zwei Tage später, zur Mittagsstunde, Kam Silvius zum Freunde: "Proficiat!" Rief er in Freuden mit lachendem Munde, "Fortes fortuna adjuvat! 3um Reftor bin ich vorgeladen, hin geh ich als Scholar, das Glück Solgt wie mein Schatten mir auf den Pfaden, Und als Domfantor fomm' ich zurück." "hm!" machte Cornelius, "die Kantorstelle Willst du dir holen; ich munsche sehr, Daß wie du fröhlich des Rektors Schwelle Dabin überschreitest, so auch daber. Mir deucht, du gehst zu einer Sehde, Die keinen Siegerkrang dir flicht: An deine icone Waltherrede Denkst du in deinem Rausch wohl nicht?" "Nicht im entferntesten! feine Sorgen! Das ist vergessen und abgetan, Denn was so lange blieb verborgen. Danach fraht heute mehr fein hahn."

Danach fräht heute mehr kein hahn."
"Na, na! man hat für solche Dinge Ein gut Gedächtnis stets gepflegt, Und Rom zieht manchmal spät die Schlinge

Noch zu, die früh es schon gelegt."

"Nein, nein, Cornelius! feine Sallen Sind mir beim Äeftor da gestellt, Aus meinem schlichten Erdenwallen Werd' ich zu Würden emporgeschnellt."

"Ein unverbesserlicher Schwärmer Bist du, mi Silvi, das weiß Gott! Dein leichtes Blut rollt immer wärmer, Und deine Hoffnung segelt flott. Wann bist zum Rettor du beschieden?"

"Auf morgen um die Desperglod." "Silvius, ich traue nicht dem Frieden, Ich hole dich ab vom Holderstock Und gebe mit zum Löwenhofe. Daß du mir feine Dummheit machit, Will beisein bei der Katastrophe. Ich gebe mit, wenn du auch lachit! Und wenn sie dich dort etwas fragen, So schielst du erst einmal nach mir, Was du als Antwort hast zu sagen, Dazu geb' ich ein Zeichen dir. Wenn schüttelnd mit dem Kopf ich winke, Bedeutet das soviel wie nein! Doch wenn ich mit den Augen plinke. So heißt das ja! - Siehst du das ein?" "Ja, mein fürsorgliches Oratel!" Sprach Silvius lachend, "ich werde bestehn; Wenn's nun nicht flappt, müßt' ein Miratel, Ein himmelblaues icon geschehn."

"Du bist ein vates et poëta, Der's leicht mit dem Derstande nimmt, Denn Euer ganzes alphabeta Ist einzig aufs Gefühl gestimmt. Bis morgen asso, wenn geschlagen Die Stunde, die entscheiden soll! Noch einmal aber laß dir sagen: Silvius, sei nicht zu hoffnungsvoss!"—

Die Stunde kam, der Silvius heute Nicht mehr so froh entgegensah Wie gestern noch; er war die Beute Don Iweifeln, was nun wohl geschab.

Wird ibm den größten Wunsch im Leben Das Glück erfülln, in Dienst und Pflicht Sich der geliebten Kunst zu geben? Er hoffte, sorglos war er nicht. Der Baccalaureus seiner Burse, Derantwortlich für die Dogtei, War mit entboten zum Diskurse Beim Rektor, so daß ihrer drei, Cithonius. Silvius und sein Berater In Not, Cornelius, nun den Gang 3u dem Beherrscher der alma mater Antraten, als die Gloce klang. Des Weges Länge durch die Gassen Ward ihnen fast zur Pöniteng, Doch endlich standen sie, vorgelassen, In des Magnifici Residenz. Ein Domherr und zwei Dekane waren, Weil's hier um amtlich Ansehn ging, Bereits beim Rettor, der die Scholaren Gemessen, steif und ernit empfina. Die herren und die Schüler schauten Neugierig, still sich ins Gesicht, Wobei sie einander so wenig trauten Wie zwei Parteien por Gericht. Es lag ein Druck in den vier Wänden Wie vorm Gewitter des Sturmes Rub. Mit einem Dergament in banden Schritt Doftor Zanfurt auf Silvius zu. Er fannt' ihn wieder, hatt' als Sänger Im Domchor öfter ihn gesehn, Ließ durch die funkelnde Brille länger Den Blid jest über ihn ergehn. "Du nennst dich Silvius und bist ein Schwabe." Begann er. — Silvius verbeugte sich stumm — "Sieh diese Schrift, die ich hier habe,

Beglaubigt, besiegelt, ein placitum In optima forma, worin sich betätigt Des Bischofs Gnade für dich, mein Sohn, Die dich als Domkantor bestätigt Mit einem salarium als reichlichem Cobn. Dies deinen Namen! da steht er geschrieben." Er hielt's ihm bin, der beseligt stand, Und Silvius, von seiner Freude getrieben, Griff ichnell danach mit bebender hand. "halt! eine Frage noch, eh' ich's dir gebe," Suhr fort der Rektor, "fag', ist's wahr, Was das Gerücht läßt in der Schwebe, Daß du gewesen bist der Scholar, Der nachts an Walthers Grab gesprochen Im Kreuzgang? ich hab's nicht geglaubt." Bang blidte Silvius, halb gebrochen, 3um Freunde, - der schüttelte sacht das haupt. Tobstille war es eine Weile, Man spürte des Schickfals Walten nah: Dann tam gleich abgeschossnem Pfeile Don Silvius' Lippen ein festes "Ja!" Da offenbarte sich in den Zügen Der Domini ein Gefühl, gemischt Aus Staunen, Ingrimm und Dergnügen, Daß man den Miffetäter erwischt. Der Rettor mußte sich erst fassen, Um seiner Erregung herr zu sein, Bevor er sprach: "Und so gelassen, Dielmehr so tropig gestehst du's ein, Als rühmtest du dich am hellen Tage Der Tat, die jeder Gerechte verdammt? Das ändert die Sache mit einem Schlage, Denn ein Rebell erhält fein Amt. Du magit es, die beilige Kirche zu schelten, Derunglimpfft, verleumdest die Klerisei,

Läßt grömmigfeit und Würde nicht gelten Und sprichst von habgier und heuchelei? Der heuchler bist du! denn wenn du singest, Mit beiner Stimme Sonnenflug Dich scheinbar auf zum himmel schwingest, Ist beine Kunft nur Lug und Trug. Mit Singen hast du schon betrogen Ein Weib, das dich für ehrlich nahm. Mit Singen hast du uns gelogen, Weil dir's nicht aus der Seele fam. Nicht Andacht ist's, die bis zur Schwelle Des Ewigen dringt mit Sehnsuchtsgewalt, Ein tonend Erg, eine flingende Schelle Ist bein Gesang, bein Berg ist falt. Du hast nicht Ehrfurcht, hast nicht Glauben, Nicht Scham und Demut in der Brust Und willst sie auch noch andern rauben Mit spottgetränfter Teufelsluft. Des herrn Gesalbte hast du beleidigt. Den Geist des Aufruhrs hast du geschürt, Den Seind der Kirche bast du perteidigt, 3um Abfall beine Genossen verführt. Du bist wie der, den du gepriesen An feinem Grab, ein Antichrift, Don unfrer Schule fei verwiesen Als ein Abtrünniger, der du bist! Und dies Diplom, - sieh ber! zu Studen Zerrissen werf' ich es dir por. Da liegen sie! fannst dich ja buden, Sie dir zu sammeln, turzsichtiger Cor!"

Er wandte sich ab, schwer atmend, bebend, Als hätt' er eine Cat vollbracht, Wie einer, der das haupt erhebend Einmal gezeigt hat, seine Macht. Bleich batte Silvius dagestanden.

Doch unerschüttert vom Sermon. Seindselig Aug' in Auge banden Die Blide sich mit finsterm Drobn. Mehrmals den Reftor unterbrechen Wollt' er, als ihm der Unmut schwoll, Jekt batt' er auch ein Wort zu sprechen, Und furchtlos tat er's, nachdruckspoll: "Ich fonnt' Euch viel darauf erwidern. Was Ibr im Zorne mir gesagt. Doch ich verschmäh's, mich zu erniedern, Don einer Weiberzunge verklagt. Roma locuta, causa finita, Und meine hoffnung liegt zerfett, Bertreten am Boben, factum est ita, Und nun einen Strich darunter gesett! Doch wie Ihr dabei seid vorgegangen, Mir habt vor Augen gehalten das Glück. Mich sicher zu machen und mich zu fangen, Das war ein Pfaffenmeisterstüd. Ich will's Euch wahrlich nicht vergessen. heut machtet Ihr Euch hier den Spak, Nach Eurer Schätzung mich zu messen, Und nächstens nehm' ich Euch das Mak. Ich werde Wort' und Werfe lenfen, Daß por dem Antichrist Euch graust, herr Rettor, Ihr sollt an mich denken!" Und drohend schüttelt' er die Sauft. Dann von des heißen Bodens Steinen Wollt' er mit den Begleitern fort, Der Reftor aber rief dem einen: "Lithonius, noch mit dir ein Wort!" Der Baccalaureus mußte bleiben, Die andern beiden entfernten sich Und konnten binter der Tur pertreiben Den horcher Dulpinus, der grinsend entwich. "Der Schuft mit seinen roten haaren," Brummte Cornelius, "dem falschen Blick hat alles gehört nun und erfahren Und nuht es aus, der Galgenstrick!"

Da draußen auf der Gasse gingen Die beiden schweigend ihren Weg, Cornelius mochte nicht vorlaut dringen Dem Freund in seines Schmerzes Geheg. Dann aber bacht' er: sich auszutoben Ist beffer, als wenn er daran stidt, Daß seines Glüdes Traum zerstoben Und seiner hoffnung Blute gefnict. "Sag' mir," begann er mit einem Sprunge Ins Schweigen, "wenn's nicht zuviel gefragt, Wen meintest du mit der Weibergunge, Die dich verraten hat und verflagt?" Silvius blieb stehn: "Wie fannst du fragen! Wen anders sonst als Rosalind?! Sie ift ja bier feit vielen Tagen Und hatte von der Seier Wind. Ich hab' ihr selbst davon gesprochen. In Miltenberg oft drauf angespielt, Bedenke, daß, eh wir aufgebrochen, Thaddaus den Cadespruch uns hielt!" Cornelius fnirschte, halb abgefehret: "O Weiberrache! fein Schlangengift An Mark und Blut so grausam zehret, Kein Dolch ins Berg so sicher trifft." "Ja, ja! doch nun ist's überstanden," Sprach Silvius, "und ich habe Ruh, Jest bin ich frei von allen Banden Und auch von Zweifeln, was ich tu. Nicht singen tann ich blog, auch reden, Ich hätt' es selber nicht gedacht.

Im Kreuzgang mertt' ich's, wo ich jeden. Der zugebört, in Glut gebracht, Nun erst will ich den Brand entzünden. Will mit des Wortes Macht und Wucht Die Wahrheit allem Dolf perfunden Don dieser perflucten Pfaffenzucht --

"Und auf dem Scheiterhaufen enden Als Keger; o mein Freund, du weißt, Ich batte manches einzuwenden Schon gegen beinen Schwärmergeist Und die Gedanken, die drin wohnen, Dich treiben zu verwegner Cat; heut will ich dich damit verschonen. Was weiter wird. — fommt Zeit kommt Rat. Du bist erregt jest bis jum Grunde, Begreiflich ist's, ich wär' es auch, Doch lak dir noch in dieser Stunde Den Groll vergebn wie Nebelrauch. Und einen weiß ich, der aus dem Jammer Dich reißen und bewirfen wird. Dak dir in deines Herzens Kammer Bald eine andre Saite schwirrt. Das ist der starte Sorgenbrecher. Der uns icon oft ein Tröfter war. Komm in den Stachel zu Krug und Becher, Blid' in ein braunes Augenpaar! Dann wird zu fanfteren Gefühlen Dein allzeit leichter Sinn geweckt, Ich helfe dir hinunterspülen, Was rauh dir in der Kehle stedt."

"hast recht, zum Stachel! wollen trinten, Ersäufen, was hier frallt und frakt! Domkantorwürden sah ich winken, -

Die Seifenblase ist zerplakt."

#### XXI.

#### Der Mord.

Am andern Tag von haus zu haus In ibrer Mauern weitem Runde. Als läuteten's die Gloden aus. Durchlief die Stadt die Schreckensfunde. Die wie ein Not= und Seuerschrei Mit überhaft ward umgetragen. Der Rettor Dottor Zanfurt sei heut nacht von Mörderband erschlagen. Man ließ des Weges feinen gebn, hielt jeden an, er mukte bören Und wieder Red' und Antwort stehn. Man ward nicht satt, sich zu empören Ob jeder grausen Einzelheit, Die bis ins fleinste ward beschrieben. Und ob der Niederträchtigfeit. Die zu der Untat angetrieben. Was dieser nicht, das wukte der Und viel genauer noch der dritte, Studweis erfubr man immer mebr Des Schaurigen bei jedem Schritte. Ein jeder gab als eingeweiht Sein Wort für seine Mär zum Pfande, Und endlich tam der Meinungsstreit Bu einem festen Tatbestande. Die alte Magd, die treu der Pflicht Dem herrn sein Morgensupplein brachte, Derwundert, daß er heute nicht Bu der gewohnten Zeit erwachte, hatt' an der Kammertür geklopft, Gerufen bann, sich zu erfunden, Und ibn beim Eintritt blutbetropft. Entseelt in seinem Bett gefunden. In ibrer Anast war sie vom Sled Sofort zum Samulus gelaufen, Der sich gebardete por Schred, Als wollt' er sich das haar ausraufen. Er bolte selbst den Arat berbei. Was aber sollte das noch frommen? Dem Coten war mit Arzenei Und heilfunst nicht mehr beizukommen. Ihm war, und das gang früh am Tag, Dor Stunden ichon, der hals durchschnitten, Sein blutig Bartichermeffer lag Am Bett, als war's ihm selbst entglitten. Sollt' er etwa mit eigner Hand —? Doch dazu fehlt's an jedem Grunde, Es war auch, wie der Arzt befand, Kaum danach angetan die Wunde. Ob er im Schlaf ward überfall'n, Ob wachend er verlor das Leben. Ob er gefämpft drum, - pon dem all'n War nichts Bestimmtes anzugeben. Nur an dem einen konnte nun Und nimmer jemand Zweifel baben. Ermordet war er, und zu tun Blieb nichts mehr als ihn zu begraben.

Der Dottor Johann Zanfurt war An der noch jungen hohen Schule, Die jeho stand im elften Jahr, Ihr erster Rettor auf dem Stuble. Ein traurig Schickal war's gewiß, Don diesem Plate so zu scheiden, Und für der Schule Sördernis Ein boses Omen und ein Leiden. Der Schred war darum doppelt groß. In dem sich alt und jung vereinte, Denn war's auch des Derstorbnen Cos, Daß ihn fein trauter greund beweinte, So hatt' er doch mit bester Kraft Der Schule Glanz und Ruhm gemehret Und war drum in der Bürgerschaft Allseits geachtet und geehret. Und wäre sanft entschlummert er. Man batte seinen Tod bedauert. Jekt lastete sein hingang schwer Auf allen und ward tief betrauert. Man sekte die Kollegien aus. Bis sich die Gruft um ihn geschlossen, Und ständig war das Unglücksbaus Don Menschenströmen breit umflossen. Der gangen Stadt Bevölfrung trug Die Schmach wie Sesseln eines Bannes, Und reich und arm poll Abideu frug: Wer ist der Mörder dieses Mannes?

Scharf wurden Samulus und Magd, Die in des Rektors Diensten stunden, Dom Richter kreuz und quer befragt, Doch wußten nichts sie zu bekunden. Sie hatten beide nichts gehört In dieser Nacht, kein hilferusen hatt' ihren sesten Schlaf gestört, Kein Schritt auf Slur und Treppenstusen. Dulpinus aber legte dar, Daß, als er ging, den Arzt zu holen,



Er sprach, die Finger legend zugleich, Auf diese Sebens beraubt, Auf diese Seirne, kalt und bleich: "Ich schwöre bei des Token Haupt, So wahr mir Gott mag gnädig sein!"

Die Tur bereits entriegelt war; Es habe wohl auf leisen Sohlen Sich jemand in den alten Bau Der einst'gen Templer eingeschlichen Schon abends, und vor Tag und Tau Sei er dann wiederum entwichen. Unmöglich war das nicht, das Haus War ganglich unbewacht, zu stehlen Gab's nichts darin, wer ein und aus Dort ging, was hatt' er groß zu hehlen? Doch weshalb schien dem Samulus Erst jett der Umstand nahzuliegen. Da er den mangelnden Verschluk Der haustür bis dahin verschwiegen? Der Schultheiß sab ibm ins Gesicht. Derdacht stieg auf in seiner Seele, Dulpinus aber zuckte nicht Mit einer Wimper, ohne Sehle Benahm er sich, Gewissensnot Derriet er nicht und sprach mit Rube, Als ob des Rettors jäher Tod Don ganzem herzen leid ihm tue. Zwar ward durchsucht sein Kämmerlein. Jedoch erfolglos, man bemertte Nichts, was mit dem geringsten Schein Den dringenden Derdacht verstärfte. Auch in des Rektors Wohnung bot Kein Zeichen sich von einem Raube. Man fand noch etwas Geld zur Not, Sonst Schriften nur, bededt mit Staube. Als Rettor und Kapitular Genof er reicher Pfrunde Segen Und lieh gewiß auf Zinsen dar Statt Summen in den Schrank zu legen. Was braucht' er denn zum Unterhalt.

Der eingezogen lebt' und spärlich?
Daß er, ob noch so gut bestallt,
Mit wenig auskam, war erklärlich.
Habsucht hatt' also nicht die Hand
Gedungen, die das Messer zückte,
Was aber war's, das den Derstand
Des Unholds zu der Cat berückte?
Man wußte, daß, der einsam starb,
Sich friedlich auf sein Amt beschränkte,
Sich keinen ernsten Seind erwarb
Und willig keinen Menschen kränkte:
Ein Rätsel war, noch ungelöst,
Das herzerschütternde Derbrechen,
Das den Gemütern eingeslößtBangnis und Grau'n, nicht auszusprechen.

Doch eh des Tages Abend fant, Des Morgenrot den Mord beschienen. hieß in der Stadt es: "Gott sei Dank Und allen Beil'aen, die ibm dienen! Der mabre Mörder ist gefaßt, Er sitt schon hinter Schloß und Riegel, Erdrückt von der Gewissenslaft, Und sicher ist's wie Brief und Siegel." "Man hat ihn? ist es wirklich wahr? Wer ist denn dieser Gottverfluchte?" "Ja, dentt euch nur, 's ist ein Scholar! Und Silvius beift er, der Derruchte." Dies deuchte pollends fabelbaft Der Menge, die's nicht glauben wollte, Daß einer aus der Schülerschaft Den Mord begangen haben sollte. Und täuschte nicht des Namens Klang, War's der, der einst den Stab geschwungen Beim hochamt, der den Chorgesana

Geleitet und so schön gesungen. Was fonnte den in aller Welt Anreizen zu so schwerer Sunde? Das hatte, blieb es festgestellt. Gewiß gang sonderbare Grunde. Die kamen denn auch an den Tag. Nicht gleich auf einmal, erst allmählich, Doch so, daß bald vor Augen lag Ursach und Wirkung, schnöd und schmählich. Er war zum Domkantor bestimmt Sur feine große Kunft und Gabe, Der Rektor aber, tief ergrimmt, Daß der Scholar an Walthers Grabe Gesprochen von der Kirche Not hatt' ihm die Anstellung zerrissen. Worauf ihm jener frech gedrobt, Er werde fich zu rachen wiffen. Die Zeugen bei dem harten Streit, Der Domberr und die zwei Defane, Erstatteten, zum Schwur bereit, Anzeige von dem Racheplane. Da wurde Silvius unverhört Im hof zum Kalhard, dem Gefängnis Am Dome, festgesett, emport Ob solcher Unbill und Bedränanis. All fein Beteuern half ihm nicht, Daß er die Bluttat nicht begangen, Der Fronvogt lacht' ihm ins Gesicht, -Der arme Sünder faß gefangen.

### XXII.

# Die Scholaren.

Die Abenddämmrung brach berein. Durchbaucht pon mattem Mondenschein. Leicht wie ein Silberflor gespannt, Da fam zum Seidenbeutel gerannt, Noch bleicher, als er sonst schon war, Derftort, gesträubt sein flächsen haar, Thaddaus, mit den Gliedern schlotternd. Und außer Atem beginnt er stotternd: "Cornelius, — Cornelius, — weißt du's nicht? Sie stellen Silvius por Gericht. Im Kahlhard liegt er schon gefangen. Er hätte den Mord am Reftor begangen!" Cornelius springt auf, — sprachlos und starr Mit offnem Mund, ein blöder Narr Glott er Thaddaus ins Gesicht -Bist du perrudt? - er saat es nicht. Greift nach der Stirne mit der hand Und ichliekt die Augen, Sinn und Derftand Scheint ihm abhanden, - "Silvius gefangen? Silvius den Mord am Rettor begangen?" Wie träumend spricht er's, das haupt geneigt, Und schüttelt und wendet sich ab und schweigt.

Die andern Bursalen haben umringt Thaddäus; Srag auf Srage dringt, Stürmt auf ihn ein, und nach der Schnur Muk er berichten, was er erfubr. Cornelius ichreitet gedankenschwer Im Altuarium bin und ber: Wär's menschenmöglich?! ich ging allein. Liek ibn im Stachel beim Schäkelein. Wer weiß, wieviel er noch getrunken Und ob der Wein ihm nicht den Sunken Der Cust zur Rache bat geschürt, Daß er im Rausch die Cat vollführt! hat er sich gar in vollem Bedacht Mit Trinten dazu Mut gemacht? Es fragt sich, bis zu welcher Zeit Ihn bielt Saustinens Zärtlichkeit. In welche Stimmung er geriet, In welchem Zustand er von ihr schied. "Komm mit, Thaddaus! die Angst mich drangt, Und alles an einem Worte hängt."

Die beiden gingen, und feiner sprach, Kein Con das bange Schweigen brach. Cornelius eilte mit Gemalt. Und por dem Stackel macht' er balt. "hier wart' auf mich ein kleines Stud, Ich bin, so bald ich kann, zurück." Saustine flog ibm drin entgegen: "Cornelius, du fommst Silvius' wegen! Wie steht's um ihn? porbin beim Wein Erzählten sie's, mir ins Gebein Der Schreden fubr, daß mir der Krug Entfiel, den ich in händen trug." "Saustine, hier geht's um Tod und Ceben, Du mußt aufs Gemissen mir Antwort geben: Wann hat sich Silvius diese Nacht Aus deinen Armen losgemacht?" "Am Morgen erst, es war schon bell,

Als von mir schied mein Trautgesell."
"Am Morgen erst! Saustine sag,

War es vollkommen heller Tag?"

"Ach ja! schon längst, er wollte noch bleiben, Ich mußt' ihn ernstlich von dannen treiben." "Und wieviel Krüge trank er noch leer?"

"Nicht einen einzigen Becher mehr! Er ging so ruhig, so fröhlich dahin, Als wär' aller Groll ihm aus dem Sinn."

"So geh' ich selber hoffnungsvoll, Kein Leid dem Freunde geschehen soll."

"Cornelius, wenn ich ihn retten kann, — Dent' nicht an mich, gib alles an! Ich bring' ihm alles zum Opfer dar, Will schwören, daß bei mir er war, Und schneiden sie mir ab die Ehr, Ich gebe sie willig für ihn her!"

"O Kind! so nur die Liebe spricht,
Schweig' still vorerst und sorge nicht!"
Rasch schritt er hinaus, wo der andre stand
Und drückt' ihm schier zermalmend die Hand:
"Thaddäus, es ist alles gut,
Das Mädchen hat einen Löwenmut,
Unschuldig ist er wie du und ich,
Und rett' ich ihn nicht, so steiniget mich!"

Auf Gassen und Plätzen war ein Wogen, Don allen Seiten kamen gezogen Und rotteten sich zusammen in Scharen Die tief entrüsteten Scholaren, Zu denen sich nun die beiden gesellten, Sich in die vordersten Reihen stellten. Am hof zum Kalhard in Breit' und Cänge War am gewaltigsten das Gedränge Don grauen Röcken, das quirlend und schwirrend, Beweglich stets durcheinander irrend Sich ausnahm unter dem dämmrigen himmel Wie ein unzähliges Rattengewimmel. Und ein Getöse war und Gebrause Wie in den Wipfeln des Windes Gesause, Wie schütterndes, rasselndes Räderrollen, Wie serne Brandung und Meeresgrossen. Sie redeten laut auf einander ein, Als stritten sie wild um mein und dein, Und waren mit ihrem Trachten und Sinnen So einig doch in ihrem Beginnen Wie sonst nur in dem seltensten Salle, Denn ein und dasselbe wollten sie alle.

"Wir leiden es nicht! das ist ein Bruch. Ein unerträglicher Widerspruch Mit bober Schule Drivilea. Weltliche Macht komm' ins Gebea Dem akademischen Rechte nicht, Wir haben unser eigen Gericht, Im ganzen Reiche weit und breit Als fabrende Schüler frei Geleit. Der Schultheiß darf nicht unsereinen Auf den Derdacht, auf Sagen und Meinen Derfesten und in Gewahrsam halten, Als könnt' er mit uns walten und schalten Nach Willfür und zur Bant uns bringen Wie Diebe, die seine halder fingen. Wird unfre Freiheit so mikachtet, Daß ein Scholar im Kerfer schmachtet? Den Samulus ließ man völlig frei, Als ob seine Unschuld erwiesen sei, Und unsern Bruder und Genossen hält man verstridt und eingeschlossen? Wir muffen entschieden darauf bestehn, Auch Silvius auf freien guß zu sehn,

Damit das Hochschulrichteramt
Ihn freispricht oder ihn verdammt.
Krümmt ihm der Schultheiß nur ein Haar,
So bleibt in Würzburg kein Scholar,
Und läßt man in aus Haft und Halt
Nicht los, so brauchen wir Gewalt!"
So murrten in den Nationsverbänden
Und fuchtelten eifrig mit den Händen
Und trotten und drohten, schalten und schmähten
Die Schüler sämtlicher Sakultäten.

Die Baccalaureen und Magister, Die Graduierten und Rangregister Bemühten umsonst sich, zur Ruh zu mahnen Und por Beschreiten bedenklicher Babnen Die Kühnen zu warnen; angesichts Der Leidenschaft vermochten sie nichts. Da schwang sich am Dom auf einen Stein: Cornelius und rief ins Gebraus binein: "Consocii, höret auf mein Wort!" Und die am nächsten standen dem Ort, Geboten Schweigen, bis gang und gar Es für Cornelius stille war. Sie saben ihn und hörten ihn sprechen: "Cakt mich euch sagen, an dem Derbrechen Ist Silvius schuldlos, — allerwegen Will ich dafür ins Seuer legen hier diese meine rechte hand. Wir muffen drum der Seffeln Band Ihm lösen und ihm die Freiheit schaffen Mit unfres guten Rechtes Waffen. heut ist's zu spät, es naht die Nacht, Doch morgen, mein' ich, wird's vollbracht. Wir wollen vormittages wieder Uns bier versammeln, alle Glieder

Der hohen Schule, zu beraten, Was, sei's mit Worten, sei's mit Caten, Geschehen soll aus unsrer Kraft, Daß Silvius frei wird seiner Haft. Wenn ihr damit zufrieden seid, Gebt mir mit einem Ja Bescheid!"

Sast wie ein Donnerschlag erscholl Einmütig dröbnend, wirfungspoll Den Tausenden das Ja vom Mund Gleich einem Schwur zu festem Bund. Nach diesem leerte sich allgemach Der weite Dlak, gedämpft und schwach Derlor sich in den Strakenzugen Der Carm, man mußte sich begnügen Mit dem vorläufig gefaßten Beschluß Und hemmen den nächtlichen Redefluß. Die Baccalaureen blieben beisammen. Sich zu besprechen, wie sie die glammen Des lodernden Aufruhrs zügeln sollten, Wobei sie gunächst versuchen wollten, Durch Dorstellungen von Abgesandten 3um Schultheißen und zum Domdechanten, Der Schule Kurator, in sie zu dringen Und ihnen den Leidenden abzuringen. Die große Masse der Scholaren Ging, ohne sich das Schimpfen zu sparen, In ibre Burfen, und balde lag Nach diesem unruhvollen Taa Die Stadt in sanfter Sternenhelle So still wie Silvius' Kerferzelle.

In Würzburg glaubten die guten Ceute An seine Cäterschaft schon heute. Man hatte nämlich herausgebracht, Paß Silvius die vergangne Nacht

Nicht in der Burse gewesen war, Und darin wurde sonnenklar Don pielen ein Beweis gesehn. Um ibm den Strick daraus zu drebn. Man iprach auch wieder pon ber Seier Im Kreuzgang, auf der noch ein Schleier Gebeimnisbütend lag gebreitet Und die der Angeklagte geleitet. Denn wurde dort auch nicht beschlossen. Den Rettor zu ermorden, so flossen Aus solchem Treiben doch Umsturggedanken Leicht gegen aller Ordnung Schranken. Und fam dann zu dem Mikvergnügen, 3u dem perbobrten Selbitbelügen Getäuschte hoffnung noch und tränkte Das herz mit Galle, das gefräntte. War's von der Erbittrung, daß man litt, Bis zum Derbrechen nur ein Schritt. Und Silvius batte vor den Ohren Don Zeugen dem Reftor Rache geschworen. Bestärfte das alles nicht den Derdacht, Dak er und kein andrer die Cat pollbracht?

Groß war daher der Bürger Staunen, Als vormittags mit Reden und Raunen Die widerspenstigen Scholaren, Don denen heut viele bewassnet waren, Nochmals desselben Weges gingen, Um ihren Willen zu erzwingen. Sie kamen alle zur rechten Zeit, Es waren, zum Äußersten bereit, Die ältesten häupter auf dem Plane Und auch die jüngsten der Beane. Und wie mit ungeduldigem Warten Sie noch der Baccalaureen harrten,

Die unterhandelten, da trat Mit ein paar würdigen herrn vom Rat Der Bürgermeister auf sie zu Und sprach mit ihnen in weiser Ruh Ein ernsthaft Wort, den Streit zu schlichten, Doch ohne hier etwas auszurichten. Dann rudte geharnischt der Stadthauptmann Mit einem bäuflein Söldner an. Sie pflanzten sich auf am Kalhardstor Und wurden verhöhnt vom lachenden Chor: Wieviel des Blutes zu vergießen Sie denn gedächten mit ihren Spieken. Nun kamen endlich die abgeschickten Drei Baccalaureen; sie blickten Nicht froh, als hätten sie erreicht, Was sie verlangten, und erweicht Den harten Sinn der strengen herrn, Besiegt ihr unnachgiebig Sperr'n. Lithonius schwang sich auf den Stein, Und tiefe Stille trat jest ein. Er meldete, der Domdechant Wär' ihrem Wunsch nicht abgewandt, Doch stünd' es nicht in seiner Macht, Ihn zu erfüllen, der Derdacht Sei gegen Silvius immerbin Sehr start und zur Dermittlerin Daber die Kurie nicht berufen. Es musse drum durch alle Stufen Das Recht erst seine Wege gehn, Um in der Sache flar zu febn. Der Schultheiß, fuhr Lithonius fort, hätt' ihnen schon beim ersten Wort Die Unterhandlung abgeschnitten Und einen Einspruch nicht gelitten. Er hätte seine Pflicht getan,

Den hochverdächtigen zu fahn, Gefeke fei'n für all und jeden, Und niemand batt' ibm dreingureden. Lithonius schwieg, und alles schwieg, Als er vom Stein herunterstieg. Ein andrer sprang an seine Stelle, Ein großer, trotiger Gefelle, "Was nun?" rief er, "ich sage: Gewalt!" Das Echo brüllte: "Gewalt! Gewalt!" "Holt Eisenstangen, Schafft Beile herbei, Wir stürmen den hof, wir brechen entzwei Die Türen, die Riegel und Mauer und Turm -" Wild jauchzten sie auf: "Zum Sturm! zum Sturm! hand angelegt und drauf und dran! hinein in den Kalhard alles, was kann!" Es ward ein Tumult, ein Schreien und Toben. Die einen hatten die Waffen erhoben, Schnell in die bäuser andre drangen Nach Beilen und Balten und Gifenstangen. Die Dordersten stürzten mit Schwert und Speer Sich ungestum auf die Soldnerwehr, Es fam mit den hellebarden gum Streiten, 3u Stichen und Wunden auf beiden Seiten, Und bei dem rinnenden roten Blut Stieg bis zum Rasen der Schüler Wut. Die Stadtfnechte wurden abgedrängt, An jeden hatten sich viele gehängt, Sie mußten machtlos vom Plate weichen, Und nun mit dröhnenden Stöken und Streichen Don Balten und Beilen wurde das Tor Gesprengt, und johlend drangen sie por, Die Sieger, ins Innre, da war kein halten.

Es frachte von Brechen und Türenspalten, Bis sie 3u Silvius sich durchgeschlagen. Auf Schultern ward er ins Kreie getragen Und hier mit einem Jubel begrüßt, Der aufwog, was er im Kerker gebüßt.

Bei diesem Dorgang obnegleichen Erschien den Stürmern ein Friedenszeichen. hoch über ihre häupter ragen Erblidten sie ein Kreuz, getragen Don einem Megner, und allen befannt Kam binter ihnen der Domdechant. Sie machten ihm Plak; durch ihre Mitte Wie awischen awei Wanden mit festem Schritte Ging er dabin, bis daß er fand Den, den er suchte, und vor ihm stand. Er fab in an mit finstern Brauen, Als mocht' er in das herz ihm schauen, Und willig zu entschlossner Cat hub an zu reden der Pralat: "Man hat dich mit Gewalt befreit, Ich frage dich, bist du bereit, Mit mir zu treten an die Babre Des Toten vor dem hochaltare, Mit beiner hand ihn zu berühren Und mir statt mit gestabten Schwüren Bu fagen nur mit ichlichtem Wort. Du wärest schuldlos an dem Mord?" Und Silvius sprach mit greudigkeit: hochwürdiger herr, ich bin bereit." Der Domberr winkte und schritt voraus. Und alle folgten mit dumpfem Braus. Um Ohrens und Augenzeuge gu fein, In den Neumunster ihm hinein. Dort, am Altar, mit Blumen umfrangt, Don brennender Kerzen Schein beglängt, Don Dominifanermonden bewacht. Rubt' aufgebabrt mit aller Dracht

Als Rektor und Kapitular Der Leib des Derklärten im Calar.

Die eben noch so laut geschwärmt, Gestritten hatten und gelärmt, Stumm drängten sie in der Kirche Schiff Sich Kopf an Kopf, und jeder begriff, Dak bier, wo der Allwissende woa, Ein Gottesurteil sich vollzog. Nachdem der lette Schritt verhallt Und sich gestaut des Stroms Gewalt, Ward Grabesstille, tein Wort gesprochen, Man glaubte zu hören des herzens Dochen In jeder angsterfüllten Brust, Der Schichalstunde sich bewußt. Jett traten die zwei zum Sartophag, Darin die sterbliche hülle lag, Den ewigen grieden im Angesicht, Und Silvius wankt' und bebte nicht. Er sprach, die Singer legend zugleich Auf diese Stirne, falt und bleich: "Ich schwöre bei des Toten haupt. Ich bab' ibn nicht des Cebens beraubt. Unschuldig bin ich, vom Morde rein, So wahr mir Gott mag gnädig sein!"

Starr, reglos blieb der tote Mann, Die Wunde fing nicht zu bluten an. Da reichte bewegt der Domdechant Dem, der geschworen hatte, die hand Und schaut' ihn an mit mildem Blick, Im stillen dankend dem Geschiek. Dann bog er an dem Sarge hie Zu einem stummen Gebet das Knie. Die andern taten's ihm alle nach, Und unter dem hohen Kirchendach Schwebt' aus der Tausenden kniendem Chor Ein hauch der Befreiung zum himmel empor, Und hätte der Tote da nicht gelegen, So hätten sie des Geretteten wegen, Don heller Sreude heiß durchglimmt, Das halleluja angestimmt.

Sie räumten die Kirche nun allzumal. Und drauken por dem Steinportal. Sobald der Domdechant sich zeigte, In Ehrfurcht jedes haupt sich neigte, Und durch die lebendige Gasse bindann Schritt wie porber der treffliche Mann. Nun aber brach der Jubel los Und war gang überschwänglich groß, Umringt ward Silvius, halb erdrückt, Denn alle waren bochbeglückt Und fonnten sich nicht Genüge tun Mit Rufen und Jauchzen und wollten nicht rubn. Bis es die gange Stadt erführe, Was ibm für Cob und Dreis gebühre. Lithonius und Cornelius nahmen Ihn in die Mitte, von selber tamen In Schritt und Tritt die ersten Reih'n, Und alle, alle binterdrein. In Gliedern geschlossen, mit allem Sug Bewegte der unabsehbare Zug Sich die belebtesten Strafen entlang Bei einer lateinischen hymne Gesang. Am Stachel auch führt' ihn Cornelius vorbei, Damit Saustine beruhigt sei. Sie war an der Türe, lächelt' und nicte Kaum merklich, als sie den Liebsten erblickte. Thaddaus aber blieb bei ihr stehn, Ihr zu berichten, was geschehn. Burfe wurde Silvius geleitet

Und ihm auch dort noch Ehre bereitet; Sie hoben ihn hoch und zeigten ihn allen Und ließen dreimal salutem! erschassen. Doch als er wieder auf Süßen stand, Da drück' er, wem er konnte, die Hand: "Ich dank' euch! ich dank' euch!" mehr sprach er nicht, Die Tränen rollten ihm übers Gesicht. Srei ging er hinein in den holderstock, — Es hatte gesiegt der graue Rock.

### XXIII.

# Sreiheit.

So schnell wie sich das Wetter wendet Don Sonnenschein zu Regenguß, Ein Weib bald seine huld verschwendet Und balde geist mit seinem Kuß, So schnell und launenhaft auch kehret Sich um der großen Menge Spruch, Was heute schreiend sie begehret. Warf gestern sie zu Schutt und Bruch. In Würzburg hatte seit der Stunde. Da schwörend er am Sarge stand. Die Meinung in des Volkes Munde Bu Silvius' Gunften sich gewandt. Die Ceute sprachen mit Bedauern Don dem jett, was er durchgemacht Sur Drangfal in den Kerfermauern. In die er schuldlos eingebracht. Und wie sie reuig in sich gingen, Daß sie dem Mord ihm zugetraut, Ihm, der mit seelenvollem Singen Sie doch so manches Mal erbaut. Deucht' ihnen auch die Kreuggangfeier, Erft zum Derbrechen aufgebauscht, Nur noch ein Schwank, ein Abenteuer Der Jugend, die sich gern berauscht. Und weil den alten Minnefinger Im Grab zu rühmen er gewagt,

Ward ibm als Aufrubrs Sadelichwinger Das Kantoramt im Dom versagt? Da mar ibm Unbill widerfahren. Die Rede war zu streng gerügt, Davor in Zukunft sich zu wahren hätt' eine Warnung auch genügt. Je stärker sich das Mitleid reate. Je mehr zum Tadel auch geneigt War die Gesinnung, die man hegte, Daß sich so unduldsam gezeigt Der Klerus, der sich büten mußte Dor Angriff von der Spötter Bant, Dem Domdechanten aber wußte Man für sein Dorgehn großen Dant. Denn gab er auch der Stadt den Frieden Damit noch nicht zurück sogleich, War doch für Silvius nun entschieden: Er führte nicht den Todesitreich.

Der Schultheiß, allseits boch geachtet Sowohl als Richter wie als Mann. hatt' unbedingt den Sall betrachtet Als unter Blut- und Königsbann. Doch sah er sich im Stich gelassen Im Dienste der Gerechtigfeit, Und fonnt' er auch mit Soldnermassen Obsiegen noch in diesem Streit, Mußt' er doch in Erwägung ziehen, Daß die Scholaren ihm gedrobt, Sämtlich die Stadt sofort zu fliehen, Brächt' ihrer einen er in Not. Doch das auch hätt' ihn nicht gehindert, Bu tun nach seines Amtes Macht, Erschüttert aber und vermindert War in ihm selber der Derdacht

Auf Silvius, für den unvermutet Das Bahrrecht sprach als ein Ordal: Die Wunde hatte nicht geblutet Bei seinem Eid aus freier Wahl. So ließ er es dabei bewenden, Konnt' auch die Tausende nun nicht Bestrafen, die mit ibren banden Den greund entzogen dem Gericht. Die Bluttat aber mukt' er abnden. Die ungesühnt zum himmel schrie, Mußt' auf den feigen Mörder fahnden Mit Dorsicht, daß er nicht entflieh'. Er durfte niemand nach dem Rechte. Wie's heut geschrieben stand und galt, Ans Totenbett durch Dogt und Knechte Dorführen laffen mit Gewalt. Dulpinus mukt' er doch bezichten Des Mordes wie von vornberein Und wollt' auf ihn von neuem richten Den Blid, um auf der hut zu fein. Gebeim befahl er, aufzupaffen. Den Samulus aus feinem Cor Tags ober nachts hinauszulassen. Daß seine Spur sich nicht verlor. Statt ihn der Freiheit zu berauben, Liek er ibn unbebelligt noch. Er sollte sich erst sicher glauben, Und war's sein Mann, fing er ihn doch. —

Nach feierlichem Totenamte, Dem, mit Kollegien noch verschont, Die Schülerschaft auch, die gesamte, Soweit sie Plat fand, beigewohnt, War im Neumünster, wo gesegen Solange sein erstarrt Gebein,

Der Rettor mit dem letten Segen Dersenkt in das Gewölb von Stein. Auch Silvius war dabei gewesen Und ging so still nun, wie er fam, In seinem Angesicht zu lesen War ein verbissner Groll und Gram. Die Zukunft hatt' er goldumfäumet Gefeben und in ihren Glang Sich schon so tief hineingeträumet, Die hand geredt schon nach dem Kranz, Der feine Stirne ichmuden follte, Gewunden vom erhofften Glud, Und als er ihn erfassen wollte. 30g ihn des Schickfals Neid zurück. Es tam auf ihn herabgewettert Wie hagel in des Seldes grucht, Sein stolzes Luftschloß war zerschmettert, Sein Traum weit meg schon auf der glucht. Daß er es alles selbst verschuldet, Was ihn betroffen, sah er ein Und konnte, was er auch erduldet, Doch das Getane nicht bereu'n. Was hatt' ihn denn zu dem getrieben, Womit er mannhaft, unentwegt Der Überzeugung treu geblieben, Die Wut der Geistlichkeit erreat? Bewundrung, glühende Derehrung Des großen Sängers trieb ihn an, Daß er mit mahnender Belehrung Bu deffen Ruhm den Saden fpann. Born auf die Knechtung der Gemissen Und ungestümer Freiheitsbrang hatt' ihn so mächtig hingerissen, Daß seine Rede drohend flang. Der Zweifelstämpfe por dem Wagen

Gedacht' er jest, die er bestand Siegreich, und nun hatt' ihn geschlagen Der Seind, und alle hoffnung schwand. Nicht daß ihm vor den Solgen bangte Der fümmerlichen Notdurft will'n, Ein habenichts wie er verlangte Nur grade seines hungers Still'n. Dak sein Derbängnis ihm nicht gönnte, Sich einzig seiner Kunft zu weih'n, Die er als Kantor pflegen könnte So liebevoll und ichladenrein. Wie er's sich von dem Dienst versprochen, Sich selbst gelobt auch willensstart, Das hatt' ihm schier das herz gebrochen, Das frak ibm an des Lebens Mark. Wieviel es wog, was ihm mikglückte, Darüber schwieg er, sprach nicht aus, Was ihn am tiefften niederdrudte, Saß mürrisch meist im Bursenhaus. Man ließ ihn dort auch ruhig bleiben, Kein amtlicher Befehl erging. Ihn von der Schule zu vertreiben, Wo Cieb' und Achtung ibn umfing. Cornelius widmete taatäalich Ihm feine gange freie Zeit, Denn er durchschaute, wie unfäglich Sein Silvius litt in Einsamkeit. Wenn sie gusammen sich ergingen, Wukt' er ein halbes Stündchen lang Ihn auch zur Munterkeit zu bringen, Dak leicht ihm von der Lippe sprang Ein fräftig Wort, ein schallend Cachen, Als war' er plöklich halb berauscht. Wenn über lächerliche Sachen Sie ihre Meinung ausgetauscht.

Doch klang es öfter wie gezwungen, Nicht wie aus frohem, freiem Sinn, Und wieder starrt' er, war verklungen Der Ausbruch, grübelnd vor sich hin. Cornelius, der ihn kannte, ahnte, Wie seine Stimmung sank und stieg, Daß Silvius irgend etwas plante, Was er absichtlich ihm verschwieg. Er mocht' ihn jeht nicht danach fragen, Derlassen nur wollt' er ihn nicht, Bei ihm zu bleiben und zu tragen Das Leid mit ihm war Freundespflicht.

Als eines Nachmittags die beiden Spazierten vor dem hauger Cor, Wo sich der Pfad durch Slur und Weiden Bu fanften bügeln schlang empor, Kam ihnen dort auf ihren Wegen, Da tiefer schon die Sonne stand. Thaddaus aus der Stadt entgegen. Wohl wissend, wo er sie jest fand. Sobald er sie von fern erblicte, Winkt' er, focht mit den Armen, sprang Wie ein Besessener und schickte Sich an zu doppelt schnellem Gang. .. Was bat er denn? er tanzt und zappelt Und fuchtelt," fing Cornelius an, "Ich glaube meiner Seel! es rappelt Bei ihm im Kopfe dann und wann." "Dielleicht, daß seine Kombursalen Ihm einen Schabernad gespielt," Sprach Silvius lachend, "sintemalen Man gern ihm Brot und Messer stiehlt." Da ward den Freunden aus der Nähe Jest von Thaddaus zugeschrien

Mit dem ihm eigenen Gefrähe: "Wir haben ihn! wir haben ihn!" "Ihn! wen denn? in des Teufels Namen!" Fragt' ihn Cornelius ärgerlich.

"Den niederträchtigen, infamen, Verdammten Hund! ich fing ihn, ich!"

"Hund? was für einen Hund, du Affe? Ich weiß von keinem Hunde nicht, Sängst du dir Hunde? steh' und gaffe Mir nicht so schafsdumm ins Gesicht!"

"Herr Gott! den Mörder, den verfluchten! Dulpinus ist es, sist schon fest, Wonach vergeblich alle suchten, Hab' ich entdeckt, ich fand das Nest." Und dabei tippt' er mit dem Singer, Sich seiner Wichtigkeit bewußt Als einer heldentat Vollbringer, Sich eifrig auf die flache Brust.

"Thaddaus, du? noch einmal sage Mir deine Mär! Dulpinus ist Der Mörder ohne Sährd' und Srage? Und deiner wunderbaren List Gelang es, handsest zu beweisen Die Schuld ihm so, daß er bewacht, Gesangen sist in Band und Eisen?"

"Ja, ja! hab' alles ich gemacht! Caßt euch erzählen!" In die Mitte Nun nahmen sie ihn, und durchbebt Don Aufruhr, bracht' im Wanderschritte Thaddäus vor, was er erlebt.

"Ihr wißt, daß nach der Schreckenstat Dulpinus in meine Burse trat Als Inquilin und Schlafgeselle, Weil grade frei ward eine Stelle.

Wir nahmen ibn, weiß Gott! nicht gern, Er spielte da den großen herrn, Weil er des Rettors Samulus war, Es mocht' ihn keiner aus unsrer Schar, Und gegen mich war er zumeist hochnäsig und im banfeln dreift. Nun hatte, der auszog aus der Klause, Das beste Bett gehabt im hause, Und das nahm ichon am ersten Tag Dulpinus für sich in Beschlag. Das schlechteste war natürlich meins, So hart und jämmerlich wie keins, Die Gurte schlaff, das Leilach verschlissen, Die Ziechen grob und dunn das Kiffen. In meinem alten Strobsad war Das bigden Strob seit manchem Jahr Wohl nicht erneut, daß frumm und schief Ich wie in einem Badtrog schlief. Dulpinus aber ließ fogleich Den Sad mit Strob sich überreich Srisch fülln und lag ohn alle Meriten Weich wie auf Kultern und Plumiten. Ich dachte: daß der so herrlich ruht, Der alles dir zum Possen tut, Ist auch nicht nötig, woll'n doch febn, Ob das Ding nicht ist umzudrehn. Und als ich heut einmal allein War in der Burse, fiel mir's ein, Aus seines Strohsads überfluß Bur Wohltat mir, ibm gum Derdruß Ein autes Teil herauszuholen Und in den meinen zu tun verstohlen. Wie ich in seinem Strob nun muble Und zerr' und raffe, seht, da fühle Ich einen festen Gegenstand,

Ein Beutel tommt mir in die hand, Mit einem Schnürlein zugebunden, Und was hab' ich darin gefunden? Ich denke, der Schlag mich rühren foll! Gold, blankes Gold, drei händevoll, Und einen Siegelring obenein Mit icon geschnittnem Ebelftein. Da nahm ich von dem Stroh nichts fort, Tat alles wieder an seinen Ort, Den Beutel auch, nahm nur den Ring, Der mir verdächtig schien, und ging Damit geschwind zum Dombechanten, Der ibn für den ibm wohlbekannten Des Rettors augenblicks erklärte, -Gefunden war des Mörders Sährte. Was weiter folgte, könnt ihr euch denken; Ich zittere noch in allen Gelenken. Weil ich als Zeuge mußte sehn Dulpinus an seinem Bette stebn. Als es durchsucht ward vom Gericht, Erdrückt von des Beweises Gewicht. Erst wollt' er nichts wissen von Ring und Gold, Gestand dann aber, der Tudebold. Jett liegt er im Kalhard, wie sich's gebührt, Ich lief euch nach, daß ihr's erführt.

Sie hatten mit der größten Spannung Ihm schweigend zugehört dis jetzt, Wie er des Schuldbeladnen Bannung Deranlaßt und ins Werf gesetzt. Auch nach dem Schlusse wirkt' in ihnen Die Nachricht noch im stillen fort, Es ruckt' und zuckt' in ihren Mienen, Cornelius nahm zuerst das Wort. "Thaddaus," sprach er, "ich muß sagen,

Das Tränklein hast du fein gebraut, Ich batte dir in meinen Tagen Nicht soviel Schlaubeit zugetraut." .Nicht Schlaubeit war's, was mich bewogen. Nicht List noch Absicht war dabei." Erwidert' er, "mir tam geflogen, Die Lust zu einer Schelmerei." Cornelius sprach: "Was es gewesen. Das zur Entdedung dich gebracht. Nenn's wie du willst! warst auserlesen 3um Wertzeug einer höhern Macht. Das Glück, der Zufall war im Bunde Mit dir, als du der Rächer schienst, Doch daß du ichleunig nach dem gunde Das Rechte tatst, ist dein Derdienst. Du wolltest beinem Schlafgenossen Stibigen einen Arm voll Strob. Und weil das Schickfal es beschlossen, Warbst du sein boser Damon so. Thaddaus nickte: "Ja, so strafen Sich hochmut, hohn und überschwang. Ich wollte nichts als besser schlafen Und machte dabei auten Sang."

"Hast dafür auch als Dogt und Srone Bei mir jest einen Stein im Brett, Und hätt' ich Geld, schenkt' ich zum Cohne Dir gleich ein schönes Himmelbett."
"Dir danken muß die ganze Schule, Die ganze Stadt," fiel Silvius ein, "Der Schulkeiß auf dem Richterstuhle Und mehr als alle ich allein.
Denn des Derdachtes sesten Schatten hast du von meinem haupt verscheucht, Wie von der Alpe grünen Matten Dorm Sonnenstrahl der Nebel sleucht,"

"Das ist das Beste bei der Sache,"
Rief aus Chaddaus, "darauf sam
Diel mehr mir an als auf die Rache,
Die ich an einem Seinde nahm.
Und wie hab' ich mein Glück gepriesen,
Als ich beim Domdechanten war
Und er mir sagte: jest erwiesen
Ist Silvius' Unschuld klipp und klar!"

"Du Guter! schwer war ich verkettet Durch meine Unbesonnenheit,
Du hast die Ehre mir gerettet,
hast mich zum zweitenmal besreit."
Wie Silvius jeht die hand ihm drücke,
Sühlt' er sich stolz und freute sich,
Cornelius sprach: "Daß es dir glückte,
Chaddäus, — neidisch macht es mich!"

So waren sie zur Stadt gekommen, Wo alles auf den Beinen war, Seitdem man den Bericht vernommen Don dem Derlauf, so wunderbar. Die Dorsehung war eingeschritten, Dergeltung fam zu ihrem Recht, Und ber erst Schimpf' und Schand' erlitten, Stand rein nun da vor herr und Knecht. Don allen denen, die ihn kannten, Ward Silvius in der Stadt gegrüßt So wie bei eines streng Verbannten heimfehr, der ohne Schuld gebüßt. Und hätten sie gewußt zur Stunde, Wer neben ibm der eine war, Der hagre mit dem spiken Munde, Dem strobernen und strupp'gen haar, Sie hätten sicher dem Entdecker Des Schuld'gen zugejauchzt und ihm

Als gottgegebnen Winks Dollstreder Gedankt mit allem Schid und Biem. Des Voltes Wut auf den Verbrecher War grenzenlos, sie hätten gern Den meuchlerischen Schuft und Schächer, Den Mörder seines eignen berrn Auf offner Straße gleich gerriffen, Wenn nicht Dulpinus, fest verwahrt Und in den tiefsten Turm geschmissen, Dem henter ware aufgespart. Sie waren ihn aus Coch und Catten herauszuholen febr geneigt; Wie man den Kalhard stürmt, das hatten Die Schüler ihnen ja gezeigt. Doch sagten sie: gönnt ihn dem Rade! Wenn ihm den Stab der Schultheiß bricht, So muß er bugen ohne Gnade Die Bluttat auf dem hochgericht.

Sür Silvius wurde porbereitet Besondere Genugtuung Und Schritte dazu eingeleitet, Jedoch geheim für alt und jung. Er selber sollt' es nicht erfahren. Was man in einem engen Kreis Don ihm befreundeten Scholaren Beschlossen ihm zu Ehr und Preis, Drei Baccalaureen, die gleichen, Die einst entsandt die Schülerschaft, Dom Domdechanten zu erreichen, Daß Silvius lostam aus der haft, Begaben sich zu dem Drälaten Noch einmal jett, auf seine huld Dertrauensvoll gestütt, und baten. Doch Silvius, den man feiner Schuld,

Nicht der geringsten könnte zeihen, Nunmebr im Dom das Kantoramt Nachträglich wieder zu verleihen Wie porber, eb man ibn perdammt. Der Domberr lächelte und sagte: "Ich dent', ihr wißt, bei mir in Gunst Steht Silvius, was er einst auch wagte, Ich schätze seine große Kunft. Nur fann ich nicht allein entscheiden, Es liegt in des Kapitels Hand, Ihn mit dem Amte zu bekleiden, Ich fürcht', ich stoß' auf Widerstand. Gelingt es mir, ihn zu besiegen, So wird auch mir ein Wunsch gewährt, Doch haltet unbedingt verschwiegen, Dor Silvius auch, was ich erflärt! Ich werd' euch wieder herbestellen, Wenn das Kapitel ich befragt, Und hoffen will ich, daß, Gesellen, Votum curiatum euch behagt." Damit entließ er die Gesandten, Und diese schieden gang entzückt Don dem funstsinnigen Dechanten, Der sich so deutlich ausgedrückt. Lithonius sprach: "Ich fann es boren, Wie mir das herz im Leibe lacht, Die Sache, darauf will ich schwören, Ist nun so gut wie abgemacht. Nur eine provida cautela Ist die Kapitelfragerei, Domfantor wird er, punctum! sela! Und fröhlich trennten sich die drei. —

Silvius' Erstaunen war gewaltig, Als eine Cadung er empfing, So rätselhaft und hinterhaltig,
Daß er zum Freunde damit ging:
"Bin zum Kurator vorgeladen
Auf morgen, hier, mit diesem Wisch!
Was gibt's nun wieder auszubaden?
Ich dacht', ich hätte reinen Tisch."
Cornelius knurrte: "Solchen Zettel
Erhielt auch ich, der himmel weiß,
Was er bedeuten soll, der Bettel!
Denkst du zu folgen dem Gebeik?"

"Das muffen wir, schon um zu feben. Was man am Zeug uns wieder flickt, Du wirst mir ja zur Seite steben Als Eideshelfer beim Edift." Sie stellten mancherlei Dermuten Dom Zwede der Vernehmung auf. Ob mehr gum Bofen, mehr gum Guten Ausschlagen könnte der Derlauf. Und famen überein, zu schweigen Don des Dechanten Anbegebr. Es wurde sich ja morgen zeigen. Was zu beschließen sei nachher. Sie machten sich auch feine Sorgen Noch vor der Kognition Beginn Und gingen still am andern Morgen 3ur curia claustralis bin.

Noch wunderlicher schien den beiden, Daß sie in des Dechanten Saal Zum Urteln sanden und Entscheiden Don Würdenträgern eine Zahl. Zwei Domherrn noch und zwei Defane Der hohen Schule taten mit, Der Domfantor und als Mundane Die Baccalaureen selbdritt.

Ward hier ein beimlich Ding gehalten? Und sollten wie beim Semgericht Acht Wissende als Schöffen walten Bei der allsehinden Sonne Licht? Es blieb nicht Zeit, noch nachzudenken, Denn einen Schritt jest trat hervor Der Domdechant, auf sich zu lenken Der berbeichiednen Aug' und Obr. In seiner milden Art und Weise, Die an ihm fannte jedermann, Wandt' er aus der Umgebung Kreise Sich nur an Silvius und begann: "Man hat ein Unrecht jüngst begangen, Scholar, an dir, man zog dich ein Und hielt im Kalhard dich gefangen Auf fälschlichen Derdachtes Schein. Den hast du selbst dir zuzuschreiben Durch ein sehr unbedachtes Wort. -Dergangnes soll vergangen bleiben, Denn deine hand ist rein von Mord. Zum Trost für das, was du gelitten An Körperpein und Seelengual. Und auf der Baccalaureen Bitten hat das Kapitel noch einmal Mit Ernst und Nachsicht Rat gepflogen, Ob's nicht aus gang besondrer Gunft, Weil's dir geneigt ist und gewogen Um beine schöne Sangestunst, Das Kantoramt im Dome sollte Dir zu verleihen doch geruhn, Womit's dich eh betrauen wollte, Und - wir beschlossen, dies zu tun." Silvius mußt' ihm ins Auge sehen, — Nein, dieser Mund trieb feinen Spott, Kein Traum auch war's, fein Migversteben,

Domfantor doch! herr, du mein Gott! .Mich selber freut's, dir qu enthüllen, Was man dir huldreich zugesagt, Doch vorher, Silvius, mußt erfüllen Du die Bedingung, ausgemacht Und auferlegt dir vom Kapitel Nach unverbrüchlichem Beschluß Als einz'ger Weg und möglich Mittel Bu beines fünft'gen Amts Genuk. Als stündst du vor des Altars Stufen, Mußt du, der Keterei beklagt, Aufs feierlichste widerrufen, Was du an Walthers Grab gesagt Don dieses Minnefängers Werben Und seiner Lieder Schwung und Schwall. Don einem firchlichen Derderben Und von der Geistlichkeit Derfall." Silvius, erbleichend und erbebend. Rief ichrechaft, wie zu Schut und Wehr Die hände rechts und links erbebend: "Niemals! oh nun und nimmermehr!" Darauf der Domdechant: "Caß springen Dom Munde nicht zu rasch das Nein! Der herren Ja mir zu erringen, Trat ich sehr fräftig für dich ein. Wir brachten zu Papier die Worte, Du sprichst sie nach, so will's der Brauch, Dann unterschreibst du's bier am Orte, Wir unterschreiben sämtlich auch." "hochwürdiger herr, Euch warm zu danken," Sprach Silvius, "ist mir herzenspflicht, Doch nochmals sag' ich ohne Schwanken Das Nein, ich widerrufe nicht!" "Erfülle, Freund, der herrn Derlangen," Sucht' ihn Lithonius fanft zu firr'n,



"Mein Silvius!" rief sie unter Tränen, "Da bin ich, und ich habe dich! Mein Hoffen, Sehnen, Wünschen, Wähnen Mein Glück, — ach! heut erfüllt es sich." (6. 334.)

"Gesteh, daß du zu weit gegangen, Denn menschlich ist es, sich zu irr'n. Cornelius, hilf, ihn zu bewegen, Dermagst du über ihn doch viel! Er treibt mit seines Glüces Segen Ein unverantwortliches Spiel."
Cornelius aber sprach: "Nicht raten Kann ich in solchem Augenblich, Es schmiedet sich mit seinen Caten Ein jeder selber sein Geschich."
Die andern schwiegen, abgewogen Ward eines Cebens Weg und Wahl, Unheimliche Sekunden zogen Cautlos wie Schatten durch den Saal.

Das Wort nahm der Dechant jest wieder: "Gern säh' ich dich als Domfantor, Doch senkt dies Cos sich auf dich nieder Nicht ohne dein Confiteor. Sprich's beiner eblen Kunst zuliebe. Mit der dich Gott begnadet hat Und die mit ungebemmtem Triebe Du pflegen kannst an beil'ger Statt. Dent' an die Wunderfraft der Cone, Den raumdurchschwebenden Gefang In weihevoller Dracht und Schöne, An deiner Stimme füßen Klang! Wie wenigen ist das gegeben, Womit du mächtig, meisterlich Kannst Tausende erfreu'n, erheben! Silvius, noch einmal: beuge dich!" "Macht mir das herz nicht schwer, hochwürden!" Rief Silvius, "mir wird anast und bang, Ich tann es nicht, tann nicht bebürden Ehr' und Gemissen lebenslang.

Was ich im Kreuzgang dort gesprochen, War ein Bekenntnis sonder Scheu. Und bat mir's auch den hals gebrochen. Ich bleib' unwandelbar ibm treu. In Lieb' und hak, in Lust und Leide, In Demut und in Trok und hobn Ist Waltber pon der Dogelmeide Mein Dorbild doch und mein Datron. Derleugnen follt' ich und verschwören. An dem von Jugend auf ich bing? Dem Geilte nicht mehr angeboren. Der einst durch seine Lieder ging? Ist das der Dreis, um zu erlangen Das Kantoramt und anders nicht. So will ich's nimmermehr empfangen, So leift' ich selbst darauf Derzicht. Don meinem Denten, Süblen, Glauben Cak' ich mir nicht um alles Gold Abbandeln etwas oder rauben. Das stell ich nicht in Dienst und Sold. hoch ichat' ich des Gefanges Gabe, Die bebre Kunft, von Gott gesandt, Das höchste aber, was ich habe, Das ist die Freiheit, herr Dechant, Die sich in jedem Augenblide Surchtlos betätigt und bezeugt Und nur dem ehernen Geschide. Dem unbesieglichen, sich beugt. Sür sie will ich zu leben magen, Bis daß Notwendigkeit mich zwingt, Dem letten Glud auch zu entfagen, Das feine Sehnsucht wiederbringt. Und stünd' ich an des Altars Stufen. Und stünd' ich por des Kaisers Thron, 3ch würd' auch dort nicht widerrufen.

Nicht um die Welt und ihren Cohn!" "Ist dies dein lettes Wort nun?" fraate Der Domdechant, "begehrst du nicht, Dir zu bedenken, was ich sagte, Srift bis zum nächsten Cageslicht?" Nimm die Bedentzeit an." ermabnte Cithonius ihn, "wo soviel huld Dir einen Weg zur Umtehr bahnte In unerschöpflicher Geduld!" Domberrn, Defane, Freunde drangen Auf Silvius ein, besorgt, erregt, Es war nichts mit ihm anzufangen, Er schüttelte und sprach bewegt: "hochwürd'ger herr, ich bin zu Ende, In Chrfurcht fuff' ich Euch die hand!" Dabei ergriff er sie bebende, Sübrt' an den Mund sie und entschwand.

Cornelius folgt' ihm, und als beide Allein nun waren, fing er an: "Hast recht getan mit dem Bescheide, Freiheit und Chre soll'n dem Mann Hoch über alles gehn auf Erden, Sie haben niemals einen Preis. Was aber, Silvius, soll nun werden? Wohin führt deines Weges Gleis?"

"Was werden soll? o Bruder, eines Nur bleibt mir, ich bin nicht gebannt An diese Scholle, wo Gemeines Mich überwältigt hat, — Dagant! Mir ist ums herz nicht schwach und bänglich, Ich hab mein Sach auf nichts gestellt, Srei will ich sahren lebenslänglich Vagus vagorum durch die West."

## XXIV.

## Vagus vagorum.

Dorm holderstod und in den Gaffen, Die dahin führten, standen gedrängt Bu Taufenden der Schüler Maffen, In häuserreiben eingezwängt. Sie wollten treulich das Geleite Dem geben, der aller Liebling mar, Ibr Silvius 30g beut in die Weite Don Würzburg weg auf immerdar. Er ließ nicht binden sich und halten In Cowenhof und Bursenhaus. Es trieb mit unruhvollen Gewalten Ihn wieder in die Welt hinaus. Was sollt' er hier noch? sein Derlangen Nach Walthers Ebrung war gestillt, Und ohne Boden bier zu hangen Im Schweben war er nicht gewillt. Die hoffnung, die ihm aufgestiegen hier tam wie flammend Morgenrot, Sie war zerbrochen, weil zu biegen Den steifen Naden sein Stol3 verbot. Nun mocht' er feinen andern seben Auf dem für ibn bestimmten Dlat, Diel lieber feiner Wege geben, Die Greibeit mabrend als einzigen Schak. Und was er auch nicht seben mochte. Das war in jedem Pfaffengesicht Die Schadenfreude, die nun pochte: Domkantor wird ein Freigeist nicht! Auch nichts von Mitleid wollt' er wissen, Das Schülerschaft und Caienstand Ibm offenbarte trostbeflissen Mit Blid und Wort und Druck der Hand. Sort wollt' er mit geschwungnem Stabe Don den Geselln im grauen Rock, Dom Dome, von des Sangers Grabe. Dom Stachel und vom holderstod. Nur fort in unbekannte Serne. Sort ohne Ziel und ohne Plan, Ob anderswo nicht boldre Sterne Ihm strahlten auf der Lebensbahn. Dak ibm so leicht die Sobsen brannten. Er nirgend gerne lange blieb, Das tat im Blute des Daganten Der ungebändigte Wandertrieb. Der macht' auch beut ihm flott die Suke, Die Seele frei und froh den Sinn, Drum marf er seine Abschiedsgrüße Der Stadt mit leichtem Bergen bin: "Sit gratia tibi pro hospitio In moenibus altissimis Et pro stipendii beneficio! Vale faveque, Herbipolis!" Jett aus der Burse Tur geschritten Kam Silvius an Lithonius' Arm. Cornelius und Thaddaus mitten In feiner Comburfalen Schwarm. Mit würdigem, wehmut'gem Schweigen Empfing man ibn, fein Ruf erscholl, Er grüßte mit des Hauptes Neigen

Und blidt' umber verwundrungsvoll. Dak ibrer bier so viele waren. Die bobe Schule war's gewiß In corpore mit ihren Scharen, Aus deren Gemeinschaft er sich rig. Oh tonnt' er sie doch alle fassen, Die hande, die sich für ihn geregt! Sie batten ibn nie im Stich gelassen Die madern Gesellen, durch ibn bewegt. Sie hatten alle für einen gestanden, Im Kreuggang sich um ihn gereiht, Sie hatten ihn aus des Kerkers Banden In Eintracht alle zusammen befreit. Und bier auch fab er sich umgeben Don ihrer Gefolgschaft ohne 3ahl, Ihn ehrend auf den Schild zu heben 3um dritten nun und letten Mal. Die Lieb und Treu, die sich bewährte So teilnahmsvoll an seinem Geschick, Ging ibm zu herzen, und es flärte Der greude Goldglang seinen Blid. Noch einmal schaut' er um im Kreise, Die häuser binauf, die Gassen entlang, Als wollt' er sich erinnrungsweise Ihr Bild mitnehmen auf seinem Gang. Die Morgensonne schien, es blinkten Die Wellen auf des Stromes Slut. Die Turme, die Giebel, die Sabnen winften: Sahrwohl und merke, wie Scheiden tut!

Nun setzte der Zug mit langem Schweife Sich in Bewegung, sechs Spielleut vorn, Die bliesen ein Stücklein auf Slöt' und Pfeise, Schalmeie, Posaune, Trompet und Horn. Dahinter schritt Silvius mit seinen Genossen,

Er felbst in neuer, weltlicher Tracht, Die Burse hatte zusammengeschoffen Und ihm das Gewand zum Geschent gemacht. Um seine Kappe war gewunden Ein voller, grüner Eichenfrang, Und ihm ans Wams ein Strauß gebunden, Als ging' er gradewegs zum Canz. Schmud fab er aus, der Blonde, Schlante Mit seinem offnen Angelicht. Auf dem sich sonnte der Gedanke: Dorwärts! verloren bist du nicht! Und er empfing, wie das Geleite Sich schlängelnd durch die Strafen mand, Zuruf und Gruß auf jeder Seite Don Männermund und Grauenband. Bur Kurie des Dechanten zweigte Der Weg sich ab, dort machte halt Des Zuges Spike, bis sich zeigte Des Allverehrten bobe Gestalt. Da brachte Silvius ibm zur Stelle Mit furzem Spruch ein Vive dar, Das brausend sich wie eine Welle Sortpflanzte durch die Schülerichar. Der Domdechant gab still den Segen Don seinem Plate, wo er stand. Dann tonnte weiter fich bewegen Der Jug, der wie ein rollend Band Dorüberglitt, doch vielgestaltig, Indes, so lang' er wogt' und schwoll, Dor des Dechanten Senster gewaltig Das vive, vive, Curator! idoll.

Als durch des Rennwegtores Enge Und aus des Weichbilds Mauerbann Ins Freie strömte die graue Menge,

Singen die Gloden zu läuten an. Doch war es nicht zu Silvius' Ehren, Die Kirche weinte nicht um ibn, Sie sah ihn ihr den Ruden fehren Und ließ ihn ohne Klage ziehn. Wer gegen sie, nicht für sie zeugte, Dem Machtgebot vom Datikan Sich ohne Widerspruch nicht beugte, War tot für sie und abgetan. Das rief jekt laut der Klang der Gloden Dem nach, des Weisheit nun verstummt Und dem mit schmeichlerischem Coden Komm in den Dom! er einst gesummt. Ein Cacheln spielt' um Silvius' Lippen, Lithonius frug: "Geht dir das heut Nicht doch ein wenig an die Rippen? Deucht dir's nicht wie dein Grabgeläut?" "Nein, Freund! mir flingt's wie Oftergloden, Der Freiheit Auferstehungsruf, Daß jett ich auf beschwingten Socken Dem fliebe, was mir Sesseln schuf," Sprach Silvius. "Selber nicht begreifen Kann ich's, daß ich mich schwach erwies, Statt in der Welt umber gu schweifen, Mich um ein haar hier fangen ließ. Der Kunft wollt' ich jum Opfer bringen Der greiheit unschätbares Gut, Doch kann ich überall nicht singen, Wo mich durchglüht des Cebens Mut? Ich habe hart mit mir gerungen, Jest weiß ich's: in ein Amt gepreßt, 3um Bleiben mit Gewalt gezwungen, Das wäre wie der schale Rest In dem gefüllten greudenbecher, Der unerschöpflich wie der Krug

Der Witwe doch dem durst'gen Zecher Noch winkt zu manchem kräft'gen Zug. hier drauhen, unter meinen Sohlen Den Wanderweg und Wanderluft Ums haupt zum tiesen Atemholen, Das steigt wie edlen Weines Duft Mir in die Sinne, wie auf Flügeln Schweb' ich durchs schöne Frankenland Mit seinen Wäldern, Bergen, hügeln Und seines Stromes Silberband. Doch möcht' ich jahrlang eingefriedet In keinem Paradiese sein, Dem Wanderdrang, der in mir siedet, Ift fast die Erde noch zu klein."

Im Zuge binter Silvius tonte. Dereinzelt erft und dann im Chor, Geruf, das immer lauter dröhnte Und naber drang ju feinem Ohr. Cornelius sagte: "Nun? wie lange, Quousque tandem soll'n sie noch Dich bitten auf dem Abschiedsgange? Gewähr' es ihnen endlich doch! Dernimm nur, wie sie dich beschwören! Sie wollen auf dem Wege bier Noch einmal beine Stimme boren, Ein Lied verlangen sie von dir." "Das will ich ihnen nicht versagen," Sprach Silvius, ,,ad depositum Mögt ihr es heimwärts mit euch tragen, Denn dort am Walde kehrt ihr um." Und als sie wohl nach tausend Schritten Anlangten an des Waldes Saum, Wo sich auf einer Boschung Mitten Erbob ein alter Eichenbaum.

Sprang Silvius hin zu bessen Stamme, Und schnell, auch ohne sein Geheiß, Gleich mächtigem, Iebend'gem Damme Umringt' ihn der Scholaren Kreis. Und weithin schallend in der Runde, Bevor er von den Seinen schied, Schwang hell und freudig sich vom Munde, Dom herzen ihm das letzte Lied.

Wohlan! nun geht's auf Wanderschaft, Das Bündel ist geschnürt, Ich schweise ziellos, slatterhaft, Wie mich Sortuna führt. Ich frage nicht nach Weg und Steg, Rechts oder links ist gleich, Schnurgrade zieh' ich oder schräg Durchs heil'ge röm'sche Reich.

So blase denn mich Unbestand Du Sausewind umber Auf Bergeshöh'n, durch Heideland Und an das blaue Meer! Doch wo ein grüner Kranz sich schlingt, Als gäb's im Hause Wein, Und wo im Dorf die Siedel klingt, Da webe mich hinein!

Jupft mich am Rod ein Rosendorn, Stößt mich am Suß ein Stein, Und hör' ich aus dem hohen Korn Den Wachtelfönig schrei'n, So dent' ich: halt, jest aufgepaßt! Ein Abenteuer naht, Und mache mich sofort gefaßt Auf eine Heldentat.

Komm ich in Wirrsal doch und Drang, Aus Regen in die Trauf,
So sag' ich: 's ist ein Übergang
Und nehm' auch das in Kauf.
Und sollt' es mir mal schlecht ergehn,
So trog' ich dem Geschick,
Ich bin mit einer haut versehn
Wie dreisach Erz so dick.

Ich trage mit mir all mein hab, Drum fahr' ich leicht dahin, Und immer wird am Wanderstab Mir lustiger zu Sinn. Mich kümmert in der Zukunft Schoß Kein ungelegtes Ei, Die Welt ist weit, die Welt ist groß, Und ich bin vogelfrei.

Als er mit seinem Lied zu Ende, Blieb er noch stehn und hob empor Beim lauten Beifallsruf die hände, Bis das Getöse sich versor. Sie merkten alle, was er meinte, hier an des Waldes Saume brach Der Saden ab, der sie vereinte Bis jeht mit ihm, und Silvius sprach:

"Casset mich scheiden, vielliebe Gesellen! Nehmet den letten Gruß von mir, Wie aus dem herzen die Worte quellen, Bleib' ich doch euer so dort wie hier. Casset mich danken und aber euch danken All die Liebe, die Stete, die Treu, Die ohne Wanken und ohne Schwanken Ihr mir erwiesen babt immer aufs neu.

Nimmer pergess' ich es, wie ibr gur Seite Stets mir gestanden, wo immer es galt, Wie ich an euch in Leid und in Streite Allweg gefunden so hilfe wie halt. Dentet auch ferner meiner im auten. Dak wir uns frober Erinnerung freu'n. Wohin des Lebens rollende Sluten Uns auch verschlagen und weithin zerstreu'n. Vagus vagorum fabr' ich von hinnen, Blind mich vertrauend unstetem Geschick. halb mit bochfliegenden, trukigen Sinnen. halb auch mit Wehmut im scheidenden Blid. Doch eine Bitte noch lasset mich legen Euch an das herz: im Kreuzgang das Grab Sollet ihr büten und begen und pflegen So, als ob ich's euch zum Schutz übergab. Lakt's nicht entweiben von pfäffischen händen, Sorgt, daß kein Römischer Spott damit treibt, Lakt es verfallen nicht, lakt es nicht schänden, Dak es der Nachwelt erbalten bleibt! Wann wir uns. wo wir uns wieder mal seben Unter der Sterne fest rubendem Pol, Überall wollen zusammen wir steben. — Liebe Gesellen, lebtwohl, lebtwohl!"

"Sahrwohl! fahrwohl!" es widerhallte, Als bräch' es aus der Tiefe Schoß, Daß es die Luft erschütternd schallte Wie Sturmeswucht und Wetterstoß. Dann ward ein fürchterlich Gedränge Zum hügel hin, wo Silvius stand, Es wollt' ein jeder aus der Menge Noch einmal drücken seine hand. Aus dichtem Knäuel und Gewimmel Riß ihn der nächsten Freunde Schar,

Wie einer aus dem Schlachtgetummel herausgehau'n wird in Gefahr. Sie stellten sich um ihn als Mauer, Den andern webrend mit Gewalt. Des vielen Abschiednehmens Dauer Bu fürzen und den Aufentbalt. Seft bielt Cornelius ibn umfangen: "Glüdauf jum frischen Wanderflug! Ich wäre gern mit dir gegangen, Doch du perbatest dir's mit Sug." "Wir finden uns," fprach Silvius, "wieder, Bald bin ich weit und breit befannt, Dafür lak sorgen meine Lieder. Ein Spielmann wird nun der Dagant. Sein Wanderzeichen male jeder Ans Stadttor und auf Weg und Slur, Die Siedel ich und du die Seder, Daß einer folgt des andern Spur. -Thaddaus, du! wenn ich dir fehle, Cornelius nimmt aus Freundespflicht In Obbut deine Unschuldsseele. Mein lieber Krähhahn, schluchze nicht! -Und du, Lithonius! eingesprungen Bist du für mich, den Sündenbod, Sei dafür noch einmal umschlungen Und grüße mir den holderstod! ha, sebt mal dort! was soll das geben?" Sie schauten rückwärts und alsbald Sich wieder wendend fahn fie eben Silvius entschwinden in den Wald. Sort war er, fort von den Genoffen, Dor eines Augenblides Schein Don Tausenden noch eingeschlossen Und jest auf seinem Weg allein. -

Erst schritt er burtig aus in Gile. Denn eingeholt sein wollt' er nicht Jedoch nach einer kleinen Weile Ging er im grünen Dammerlicht Cangfamer stets und lugt' und lauschte Nach rechts und links bei jedem Schritt, Ob nichts sich regte, ob's nicht rauschte Im Caub von eines Wildes Tritt. Nur des Getierleins Schwirrn und Schweben Dernahm er, das sich an ihn bing, Und das gebeimnispolle Weben Des Waldes, das den Sinn umfina. Auf einmal aber kam's gestoben Aus dem Gebuich am Wegesrain, Die Arme batt' er schnell erhoben, -Saustine flog ihm grad binein. Srifch wie die Rof' im Morgentaue Warf fie an feine Bruft fich bin Und füßt' ihn, füßt' ihn, - ,heil'ge graue! Dak ich mein Cebtag selig bin!" "Mein Silvius!" rief sie unter Tranen, "Da bin ich, und ich habe dich! Mein hoffen, Sehnen, Wünschen, Wähnen, Mein Glud, - ach! heut erfüllt es sich." "Saustine!" jubelt' er und bebte Dor Liebesluft und herzensglut, "Was ich da hinten auch erlebte, Ist Ende gut, ist alles gut. Nun fomm! wir wandern in die gerne, Denn eine heimat find' ich nie. Ich suchte meines Schickfals Sterne, In deinen Augen seh' ich sie. Bin ich Dagant, bist du Dagantin Und lächelst nun in unserm Bund Als Muse bald, bald als Bacchantin

Mir zu mit beinem roten Mund." "Das will ich, will dir helfen tragen Candaus, landein, daher, dahin So Lust wie Leid, will alles wagen Sür dich als beine Schaffnerin. Du führe mich! und dir ergeben Solg' ich, gehorsam immerdar, Sollst mein Magister sein im Leben, Doch in der Liebe mein Scholar." Sie schritten fürbaß, beide schwiegen, Als wandelten sie balb im Traum, In engem Aneinanderschmiegen Durch schattenfühlen Waldesraum. Er wollt' auch noch ihr Bundel tragen, Sie sprach, nachdem sie dies verneint: "Was würde Rosalinde sagen,

Säh' sie uns beibe so vereint!"
"Laß Rosalinden hier beiseite!
Sie stellte scharf genug uns nach
In eifersücht'gem Liebesstreite;
Dent' lieber, wie von Amorbach
Wir gingen bei des Morgens Grauen
Und ich dir vor des Windes Zug
Im kalten, feuchten Nebelbrauen

Den Manfel um die Schultern schlug. Jest halt' ich wieder dich umschlungen Wie damals dort im Mudautal, Wo uns kein Dogel hat gesungen,

Wie's mit uns kommen würd' einmal."
"Nicht wahr? und heute ganz dein eigen!

Wer hätte damals das gedacht! Oh könnt' ich es der Welt doch zeigen, Wie stolz mich deine Liebe macht!"

"Die Welt, Saustine, steht uns offen, Wir haben, ziehn wir so hinein, Ju fürchten nichts und nichts zu hoffen, Im herzen woll'n wir selig sein. Und ob wir darben oder prassen, Wenn eines treu zum andern hält, So können tun wir, können lassen zwanglos, fraglos, was uns gefällt. Ich will's in alle Winde schreien, Die brausen über See und Sand: Der freieste von allen Freien Im Menschenvolt ist der Dagant!"



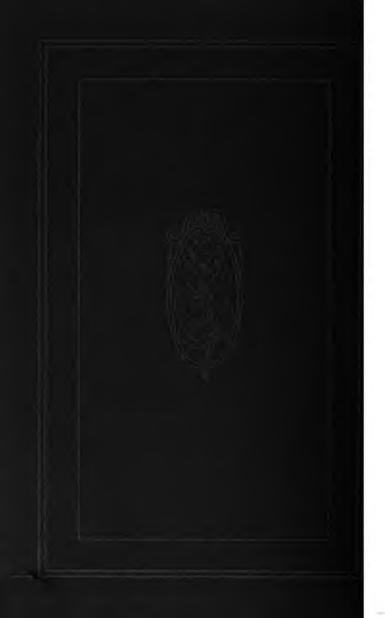



